

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





i

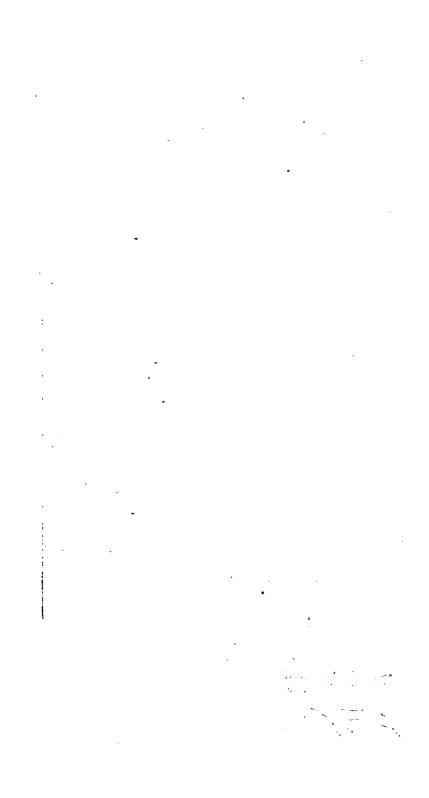

|  |  |  | i |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |

Johann Gottfried von Herber's

fammtliche

W erfe.

27. 4.

Bur

Religion und Theologie.

JOSEPH WIENER, M. D., 150 EAST 61st STREET

Vierter Theil

4

Mit Koniglich : Wurtembergischen und Autfürftlich : Babischen gnabigften Privilegien.

Tübingen

in bet J. G. Cotta'ichen Buchhandlung 1806.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 525 1112 ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. R 1911

100 200 (200 ) (1830) 100 (200 ) (200 )

# Johann Gottfried v. Berders

# Christliche Reden

unb

# Homilien

3 meiter Theil.

Serausgegeben

durch

Johann Georg Müller.

Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. x806. PHE SWYOFK
PUBLIC LIBRARY

525962

ASTOR, LENOX AND
THE DBM FOUNDATIONS.
1911

Ger 838 H 418 phys. 4 corp. 2 XXII.

# Ueber die Seligpreisungen Jest.

Matth. 5, 1—12.
(1776.) 35591

Matthäus erzählt (IV, 18—21) die Geschichte bes Berufs der ersten Junger Jesu, und der Wuns ber, die zu ihm aus allen Seiten Volk herbrachten. Neuberusene Jünger also, die wer weiß welche gros fe Anwartschaften und irbische Hoffnungen auf sein 6Reich hatten, und eine Boltsmenge aus allen Gegens in, die in ihm boch nichts als irbischen Argt, Ros nig, helfer erwarteten, standen um ihn, und nun whm er Anlaß zu seiner ersten aussuhrlichen Rede. be, wenn wir fie auch gang allein hatten, und ein dles, einfaches Bild von Jesu, dem Sittenlehrer bed herzens, und nicht dem irdischen Gesetzgeber ges ben mußte. In ihr ift eine Tugend bes himmels teichs gesodert, die aus der schwersten und völligsten Gelbstverläugnung gebohren (B. 1—12), ein Licht ber Erbe wird, ohne es fenn zu wollen (B. 12-16); ben lleberfluß des Gesetzes geistig erfüllet (B. 17—20), 5 und boch von keiner Gelbstgerechtigkeit weiß, sich kein minderes, unvollkommeneres Bild nimmt, als die finders Wertes, Rel. u. Theol. IV.

Gute und Milbe bes himmlischen allsegnenden Vaters (B. 21-48), und nicht vor den Augen der Men= schen, sondern allein vor den Augen des Waters, ber in das Verborgne schauet, gesehen senn will (Kap. 6. B. 1-21): dabei einfaltig und in wahrem findli= chem Zutrauen auf Gottes allgemeine Vaterliebe wan= belt (B. 22-34), niemand richtet, überall nach Bil= ligfeit verfährt (Rap. 7. B. 1-12), und auf bem ichmalften, für fich engsten Wege, die meisten Fruch= te bringen und überall den Willen des Baters rein und ganz thun will (V. 13 - 27). — Das alles fagt Jesus in der einfältigsten Volkssprache, die er Wort für Wort aus ihrem Munde nimmt, sich oft ihren Spruchwortern nahert; aber babei ihren gemeinften und liebsten Borurtheilen entgegenredet, und in bem simpelften Ausbruck sein Svangelium vortragt, wie es je bas menschliche Herz faßet und begehret. Allem also haben wir und vor nichts so fehr zu hus ten, ale von bem Berr! Berr! fagen, bem Be= trachten, Nachsinnen, Schonfinden; Thun ist die ganze Sache. Christus hat Alles so einfaltig vorgetragen, bag es feiner Erlauterung braucht: man erlautert fich nur weit weg ber Sache, wenn man ben Worten nachhänget. Chriftus predigt die simpelste Bolkssprache; er faget ben Sbelftein in so schmalen Rand, ale er kann: laffet uns also nicht am Rande, fondern am Innhalt bleiben. Er führt aber auch auf feine geheime, verborgene Sachen, auf gottliche Bes

schaung, solche und andre Sesühle; sondern auf Thun des Willens Sottes, auf Liebe, auf gemeinnüßige Würksamkeit aus reinem Geiste. Dies ist der einfaltige Weg, auf dem auch die Thoren nicht irren mögen: liste uns ihn so einfältig gehen, als ihn uns Shristus szeigt hat und vorgegangen ist. Er endet im Gesuß Gottes, in himmlischer Freude.

Und du, o Erloser, der immer versprach, bei feinem Worte zu fenn, und treue Menschen nach Dir p bilben; Dein geschriebenes Wort ist nur die Form und das Bild beines Willens; wenn wirs halten, es pr That bringen, daß es ewig in uns lebet, haben wir erft beinen Willen gang gethan. Gib uns beinen Beift, daß wirs also halten, und bewahre unfern Blid, daß er sich weber im Horen, noch im Auss iben bavon zerstreue, jedesmal den einfachsten Bes sichtspunkt nehme, es zu faffen und die weiteste, ause gebreitetste Warme, es zu thun. Gen in beiner Einfalt vor und unter und, wie du dort auf dem Berge lehrtest und selbst das Schwerste zuerst erfülls teft, und laft bies dein einfaltiges Wort eine Perle fenn, die uns über Alles gelte, nicht uns damit zu imuden, sondern unfer Berg in reine himmelseins , falt zu verwandeln. Wie theuer wird uns dies bein Aftes, einfaches Wort an die Menschen werden, wenn w und auch durch Mube, That und den Geschmack innerer Suffigkeit, ber barinn liegt, theuer geworben,

und unser Leben ein im stillen Glanze ausgedrücktes Bild desselben ware! — B. U.

Jefus that feinen Mund auf, lehrte fie, und bas feste Wort, was er offentlich in seinem Werke sprach, mar: Selig! - Er wiederholts ei= ne Reihe male nach einander; er war nicht der Ge= sesbote, der wie dort, als Moses von der Welt ge= ben follte, ben Fluch vom Berge herabrief; zu suchen und felig zu machen, bas verloren ift, war Er gekommen. Sein erftes offentliches Wort fpricht und Seligkeit, Bertrauen und guten Muth tu. Ein Menschengeschlicht, bas Gott verworfen bat, bem sendet er keinen Erretter gu, und ein Erretter, ber von Gott gefandt ift, baf bie Welt burch ihn fes lig werbe, wird auch seinen Zweck, bei Menschen, die Geschopfe Gottes find, nicht ewiglich verfehlen tonnen. D Glaube an Gott burch Jefum! du bift ein neues Wefen! ein getroftes Dafenn! bobern guten Muth im Leben und Sterben!

Aber wer ist felig? wen preist Jesus felig? Die Armen im Geift, die Leidtragenden, die Sanftmuthigen, die nach Gute und Mils be, d. i. Gerechtigkeit hungert und burftet, die Barmherzigen, d. i. reines Herzens sind, Be Friedfertigen, d. i. die Stifter der Glücks seligkeit, wo sie es sepn konnen; endlich die um des

Onten willen verfolgt, geschmäht, gelästert werden, und sich dennoch freuen — das sind die Sesligen Jesu. — Hoher Zweck, schwere Lausbahn! Und das war das Erste Wort, das Jesus zu sagen, die erste Gemüthkart, die er zu fordern hatte — wahrs lich sein Reich und seine Tugend war nicht von dieser Belt! —

Wir thaten sehr unrecht, wenn wir hier jebe ber fogenannten acht Geliakeiten besonders nahmen, und die Worte Jesu zerriffen, die alle Gines Ginnes und Geistes sind. Noch unwahrer, wenn wir bas Alles nur leiblich nahmen, und etwa für einen qu= ten Rath anfahen, ben er im Anfange des Lehramts ben Aposteln gebe. Er spricht zu Aposteln und zu Volk. Beltlicher Rathgeber hat Jefus nie werden wollen, und was wars für ein schoner annehmlicher Rath gewesen, bis Leibetragen, Armfenn, Sungern und Durften für und wider nichts zu empfehlen! Zedes Wort in befer Rede Tesu ift geistig und Religion des Herzeus. Er nenut es arm im Geift fenu, nach Gereche tigkeit und Milde hungern und durften, ums Reis hes Sottes willen verfolgt werden, reines Ders jens fenn und Gott fchauen zu konnen - ge, wiß das geistigste Slement von Tugenden und Pflich= ten. Was er ihnen verspricht, ift bas, was ein jeder Christ wünschet und austrebet und ohne wels des es gar kein Christenthum gabe: Reich Got tes, himmel, ewigen Troft, Kindschaft

Gottes und Fulle ber Gluckfeligkeit im Un= fcauen Gottes. Der Weg bazu muß alfo auch ber senn, ben hier Jesus fobert, und ben er ja burch fein ganges Leben in Wort und That bezeuget. Denn ward er nicht felbst arm um un fertwillen, ba f wir burch feine Armuth reich wurden? Dp= ferte er fich felbft nicht auf und ward gehor= fam bis jum Tobe, ja bis jum Tobe am Rreuz. War er nicht felbst fanftmuthig und von herzen bemuthig, und rief, wer ihm folgen woll= te, ju fich, nur auf foldem Bege Rube gu finden für feine Geele? Wer mar barmber= ziger als er, und reinern Berzens, ber bon teiner Gunbe wufte, und fich fur und gur Gun= be machen ließ: bamit er Friede ftiftete zwischen himmel und Erbe und glückfelig machte alle Welt. Er hungerte und burftete nach Gerechtigfeit: es war ihm Speife und Trank, ben Willen Got-'t e & zu thun, und ein Werk zur Seligkeit bes Weltalls zu vollenden. So lebte, so litt er und war frohlich! und lebte immer in bem Simmel, in bem Troft und Anschauen Gottes, bas er bier versprach. Sein Leben war also bas eigentlich ausgebruckteste Bild biefer schweren Pflichten und Geligkeiten; und wenn wird recht fagen, fein Bilb recht tief in und pragen, fo fteht in jeder Situation und That Jefu die beste Erklarung und Foberung biefer hoben Seligkeiten vor und! -

Auch was er sonft immer von seinen Jungern. Nachfolgern und Bekennern foberte, mar Bug für Bug bies erfte Bild. Alles verlagen zu tonnen und ihm nachzufolgen! Leib und Leben aufae ben zu muffen und boch nichts verlohren zu haben, fondern frohlich ju fenn, baff man etwas hoheres gefunden. Sein Kreuz, b. i. alle Berfolgung auf sich zu nehmen, um nur reines Bergens und fanftmuthig, wie Gott, wohl thun zu konnen. -Christus kannte kein anderes Christenthum als bies, und kein Beide ist gewesen, ber bies nicht, (wie er sagt, wenn sie moglich ware) fur die bochste, ebelste und einzige Tugend erkannt hatte. Blos allein fo wurde der Mensch Gott gleich: er lege' die irdische Na. tur ab, und trete in ein Reich hoberer Wefen! Er sen stets heiter, brauche nichts und konne immerbar geben, firbme wie bas Licht immer Segen und Leben aus, ohne von ber irbischen Materie etwas wieber zu empfangen: auch wenn er verzeihe und großmuthig fen und Bofes immer mit Gutem überwinde, fen im ärgsten Sturm und Ungewitter von Außen himmel und Sonnenglanz in feiner Seele. Seine Natur fen Spiegel ber Gottheit, wie fie nur bie irbifche Scherbe auffangen konne, das schonfte Wesen ber Schöpfung. -

Das ist nun ein schoner Traum: aber wo ist Wahrheit? Wie seltne Seelen haben sich auf den Weg gemacht, und wie noch seltnere sind darauf dem

Biel nabe gekommen? — In ber einfaltigen Evangelischen Geschichte finden wir Mahrheit bavon über Wahrheit. Die Apostel waren zu Nichts, als bazu berufen und Tesus suchte von allen andern Traumen irdischer Sobeit und Bequemlichteit fie aufs hartefte, ernsteste und boch fanftmuthigste, bulbenofte, lieb= reichste zu entwohnen. Mit dem ersten Worte fing ers an und fuhr bis zu Ende seines Lebens in fortschreitenber Starke fort; ja er felbst gab ihnen bas größte Exempel. — So bald fie bes Reichs Jesu burch den Geist inne wurdent sehen wir die Apostel, ungeachtet ihrer verschiednen und verschieden fortbaurenden Denkart; genau in bemfelben himmlis ichen Leben, in bem Streben nach allgemeiner Gerechs tigfeit und Milbe, in Gintracht, Barmbergigfeit und Bruliebe und auch unter bem größten Druck irdifcher Berfols gung um bes Namens Jefu willen, getroft und frehlich. Dies ist ihre Geschichte in ber Apostelgeschichte, ihr Wandel und einzig Streben in allen Briefen: das Christenthum ift mit all seinem Seifte auf Diese Pflicht und diefe Geligkeit gebauet.

Von Natur, sehn wir, sind wir bas nicht. Wir gehoren nicht zu bem Reich Sottes, sondern hangen mit hundert und tausend Feßeln am Boden der Erde. Bequem zu sehn, zu haben, was und mehr als unser Herz wüuschet, in Freude und Erzreichung jedes Wunsches, jeder aufsteigenden Begierzbe zu leben, die Fülle alles Guten heut und morgen

7

m athmen, bis an den Tag unfres Todes, und nur bann barmbergig, fanftmuthig und milbe gu fenn, wenn es uns nichts kostet, wenn wir vom Ueberflufe ober für den Ruhm wegwerfen und Dank und Ehre davon erwarten; bei jedem rauhen Winde aber abzus laffen, bei jeber Verfolgung zu schreien und zu toben, Unrecht mit noch argerm Unrecht zu vergelten, ben Born und die Unterdrückung andrer, wo fie uns im Wege fteben, walten zu laffen — bas find unfre erste und lette Reigungen, mit uns gebohren und mit und erzogen, burch alle Bedurfniffe, Gelegenheiten und Benfpiele von außen genahrt. Wohin wir fehn, sehn wir andre barnach handeln: außere Umstände mingen und, unter bem Unschein taufenbfaltiger gus ter Zwecke, auch so zu senn und zu handeln: es ist bas ganze allgemeine Reich ber Welt.

Auch als folches ists nun freilich ein Reich Gotstes: der Grund dieser Neigungen liegt in unsrer Natur; es ist alles eine irdische Schaubühne zu höhern Zwecken. Nur eben auf diese Zwecke kommts an, und sie sind eben das Neich, worauf Jesus weiset. Die irdische Materie ist da, und die irdische Materie ist gut — zu dem geistigen Sdeln nemlich, das daraus gezogen werden soll, und nicht anders werden kann, als durch Feuer. Und eben das ists, worauf Jesus winket. Die Erde, das irdische Reich der Wesen, ist nur der Schauplaß zur Entwicklung des höhern Reiches Sottes. Laset und eine Neis

gung nehmen, welche wir wollen; als Berricherinn, als Tyrannin ohne Schranken und Maas befolgt, reißt fie und zum Thier, zum Wieh, zur Erbicholle Wir bienen nicht anbern, fonbern uns felbst, was wir auch zu bem Gelbst rechnen mogen, wars auch nur ein Hauch voll Luft, um den wir buh= Wollen wir unaufhörlich im Genuff, in finnlis chen Freuden ber Phantafie leben, uns allein tennen und lieben: fo werben wir weich, luftern, uppig, untraftig zu Ginem auten Willen, zu einer überwins benden That: wir stoffen andre von und weg: ed fist ein wildes Thier auf dem Throne, bas alles um sich zerreißt, und boch nie gefättigt ift, sonbern in unaufborlicher Unruhe, in ewigem Hunger und Durft forts ichnappet, um weiter zu zerfleischen. Weder also Gluckfeligkeit biefer Welt und bes Innern, wo boch allein Glückfeligkeit wohnet, kann bamit befteben; noch weniger tann, wenn unfre Ginne weg find, uns fer leergelagener, zerriffener, gieriger und ewig unzus befriedigender Geift, Ruhe ober Glückseligkeit in fich Der glübende Abgrund, die Holle, die ims mer befriedigt werden kann und foll, pocht in feinem Bergen.

So balb also bas Menschengeschlecht auf ber Stuffe ber Sinnlichkeit beschloßen war, ward Relisgion beschloßen, die es auf derselben ansaße, besesre, veredle; die den ganzen Zeitlauf nur zu einem Schauplas mache, wo Gott durch alle Grade und auf

allen Stuffen ihm Gelegenheiten, Unlaffe, Rrafte barbietet, in ein boberes Reich zu ftreben, fich felbft ju überwinden, dem Rausch der Sinne, und bet Freude und Fille bes Jest zu entsagen, um am Alls gemeinen, am Ewigen, an ber Bukunft Geschmack ju finden. Er ließ ein Reich ihm nahe kommen, wo ihm höhere Süter und Freuden gezeigt wurden: sanfte muthia, barmbergia, milbe, verborgen vor der Welt, mines Bergens, Gott ahnlich zu fenn; baran Freude, baran Seligkeit ju finden, wenn man fich felbst für andre überwindet, nicht hat und haben will, sondern gibt: nicht besiget, sondern verläugnet; nicht hinter sicht, sondern vorwarts strebet. Auch die blindes ft Bernunft kann feben: bag, wenn Gin Plan Gots tes mit bem menschlichen Geschlecht ist, so ists biefer, wenn Eine Tugend es gibt, die den edlen Namen verdient, so ists diese: endlich, wenns Gine hohere Geligkeit gibt, die über das Thier reichen und fich nie erschöpfen und ins Unendliche fortstreben foll, so muße es diese werden. Siehe ba tritt also die Tus gend bes Christenthums auf den Schauplas: Selbste berlaugnung und allgemeine Gute! et erbffnet fich zugleich bas himmelreich, Jesus in all diesen Tugenden ihnen innig und wes fentlich versvricht: nehmlich innige Rube, Fülle, Eroft, Seligkeit, in ber Gegenwart, Aehne ligteit und Anschauung Gottes. Und es eröffnet sich zugleich bas Angesicht und die Kraftfülle

biefer Tugend und ihrer Belohnung: Je sus Chris
ftus, der durch sie allein, durch ihre tiefste Aussübung fürs ganze Menschengeschlecht zur höchsten Stuffe der Herrlichkeit und Belohnung stieg zur Rechsten Gottes.

Laffet uns also aufsehen, auf Jesum, ben An= fanger und Bollender unfred Glaubend! In feinem groffen Drange ber Erbe, von feinem Creuz und von feinem himmels-Throne ruft er und zu: Gelig, al= lein felig find die Armen, Leibtragenden, Sanft= muthigen, Verfolgten um der Gerechtigkeit und abtt= licher Milbe wegen! benn bas himmelreich ift ihr: fie follen fatt, reich, getroftet werden: fie fols len in ihrer Rindschaft und Gottesgleiche Gott ben Allseligen schauen und immer ihm naher und ahnlis cher werben. Wenn wir die Apostel alles verlaffend und voll Muth und großer Freude schauen, daß sie wurdig geachtet maren, um bes Namens Jesu willen, Schmach zu leiben: fie rufen uns mit ihrer uns ter allen Leiden frohlichen Stirn und wonnevollen Bergen gu: Gelig find bie entbehren ton: nen! bie leiden, hungern und burften tous nen, ber Gerechtigkeit und ebelften Menschengute wegen: benn ber himmel ift in ihrer Geele. Sie leiden außerlich viel, aber inwendig haben sie reichen Troft: ihre Zunge durstet nach Labung; aber ihr herz fuhlt Freude, wie es feine Speife, tein Trank je geben kann. Sie werden gedruckt, aber

Gott richtet fie, wie einen Palmbaum, in die Bobe: ber auffere Mensch verweset, aber ber innere wird von Tag zu Tage herrlicher. — Laft uns auf unfern erstaebohrnen Bruder und Erlofer, Christum, feben: wie er fanftmuthig ist und von Berzen bemuthig. nicht wieder schilt, da er gescholten wird, nicht brauet, ba er leibet; er betet aber für seine Verfolger, er ist ontes Muthe, er finget Pfalmen: auch von Gott selbst verlagen, hangt er vest an ihm und nennt ihn Bater und geht also, als ber liebste Gottessohn burch Leiben vollendet, zur herrlichkeit über: mit übers ichwanglich füßer, braftiger, eindringender Stimme rnft er und vom Creuze zu: Selig find, bie Leibe tragen; benn sie follen getroftet were ben. Gelig find bie Sanftmuthigen! bie Barmbergigen! benn fie follen Barmber= zigkeit erlangen: bie Glückfeligkeitsftifter: benn fie find Gottestinder: bie unschuldig Berfolgten; benn bas himmelreich ift ibr. Eben in diesem Zustande bes Darbens, ber Entsas gung, ber Gottebliebe, Milbe und Gute, enthullt sich der himmel in ihrer Seele. Im Schoos ihrer schweren Tugend keimt eine neue, endlose Seligkeit hoberer Ordnung, die ihnen nie ein befriedigter Trieb ber Erbe geben konnte, und die sie ewig in immernabernden Rreisen zu Gott bringt, bem Mittelpunkt aller Herrlichkeit, Seligkeit, Gute! -

O Gott, wir liegen unter ber Schaale des Fr-

bischen, und verschmachten unter aller Fulle von Lufe= rer Rube und Wohlthat, die du uns gibst, inwens big am Geifte. Und je mehr unfre auffere Bunfche und Phantasien sich erfüllen, muffen wir verschmach= Dein Geift allein muß und wecken und und bie schwere Lugend lehren, dazu wir hier find, daß wir alle burch Verläugnung des Froischen, burch Gewoh= nung unfrer Seele zu Tugenden und Seligkeiten ei= nes bobern Reiches, beinem Willen gleichformig werben, o Bater. Laff und nicht umsonft Christen fenn, Beiland! edelfter und erfter der Menschen und unfer Bruder! Lag und unter beinen erften Erwählten und Auserkohrnen fenn, die bir ber Bater gegeben, die an dir, dem Rrafts und Mittelpunkt aller leidens ben und thatigen Tugend zum himmelreich ber Gottesgleiche, neuer, boberer Seligfeit eingeben. Wenn ungeachtet unfred guten Willens uns die Affecten gur Erbe reifen, die Bequemlichkeit, bas Fleisch, bie Liebe zum Irbischen, ober wenn wir leiden, ber Born, die Rache, die Ungebuld aufwacht, ober wir über andre herrschen und sie unterdrücken wollen: o rufe und zu. Beiland! von beinem Creuz und von beis nem Throne: felig, allein felig find 2c. und gib uns auch auf ben erften Stuffen bes Rampfes und ber Ueberwindung schon Tropfen bes Meers von Se ligfeit zu schmeden, bas auf die volligen Ueberwinder wartet: damit wir in unserm Lauf nicht ablagen, bis jum Biele!

## Ueber das Gebet.

(Gehalten zu Riga, 1768.)

Rann ich, barf ich, foll ich zu meinem Gott beten ober nicht beten? Welch eine Betrachtung könnte einer menschlichen Seele wohl emspfehlender und wichtiger senn, darüber nachzus benken, sich eine Art von Gewißheit und Ueberszeugung zu verschaffen, als diese!

Kann ich zu meinem Gott beten? Ich sehe so viel Betende um mich, die hinzugehen, ohne vielleicht je über diese Frage nachgedacht zu haben: die mit ihrem Gebet so kühn und so knechtisch zu Gott um seine Hulfe abzuholen gehen, als ben einem Baum, um Früchte abzuschütteln; Betende, die ihr Gebet als ein Zaubermittel brauchen, um Wunders dinge durch den lieben Gott zu erreichen, die sie nicht durch sich selbst erreichen konnten; Betende, die Gott mit Schmeichelenen und kindischen Lobeserhebungen auf ihre Seite zu bringen gedenken, daß er ihre Parthen gegen andre oder gegen das Unglück nehme; Betende, die thöricht genug sind, um Gott Zeit, Maaß, Stunde und Gattung der Hulfe vorzuschreiben; Bestende, die ohne gehörige Ehrerbietung und Anstand,

ohne Erhebung der Seele und Andacht, ja gar ohne einen vernünftigen Gedanken ben ihrem Plappern ben ihrer gewohnheitsmäßigen Plauberen zu haben beten; Betende, die bie Lasterhafteste unter ber Menschen find, bie fich kaum por bas Auge eines ehrlichen Mannes ohne Abscheu zu wagen getrauen. und boch fo breift find, als bekannte Freunde Gottes in seinem geheimen Rathosaale mit tubnen Forberun= gen zu erscheinen - kurz, ich sehe, bag ber gröfte Theil der Betenden folde niedrige, schlechte und un= wurdige Begriffe vom Gebet hat, und fie taglich im Gebet außert — baß folche Beispiele wohl nicht Lo= dungen baju fenn konnten. Wenn, follte man benfen, wenn folche lafterhafte, niebertrachtige Seelen auf so niederträchtige, todte Art, in so niederträchtis ger ober gar bofer Absicht beten: wer wollte mit ihs nen beten? wer wollte ihrem Exempel folgen?

Es ist wahr, meine Juhdrer, daß eine jede nachs benkende Seele ungemein oft Anstoß daher bekommen muß, wenn man sieht, wie viele Unwürdige, Nies derträchtige sich mit dem edelsten Dinge, das sie Ses bet nennen, zu Gott drängen, und daß solche Beysspiele, solche unwürdige Begriffe schon uns dasselbe sehr verleiden, uns in der Frage sehr bange machen können: Kann ich, darf ich, soll ich zu meinem Gott beten? Wie? ist aber eine würdigere Art von Gestet, als eine solche möglich? kann ich wohl beten, ohne die erhabenen Begriffe zu verläugnen,

bie ich von dem vollkommensten Gott habe? darf ich zu ihm beten, ohne daß es doch schiene, als wollte ich seine Allmacht mit meinem Gebet mir zu eigen maschen? sein Mitleiden und seine Partheylichkeit gewinsen? darf ich beten, ohne daß es das Ansehen hätte, als wollte ich seine Weisheit meistern, seiner allwaltenden Regierung Mittel und Wege vorschreiben, als wollte ich, daß mein Gebet die Welt regiere? darf ich beten, ohne doch seine Allwissenheit zurückzuseßen schen, mit der er ja alle meine Anliegen und die verborgenste Situation meiner Noth kennet? ohne seine Güte zu verkleinern, die mir ja selbst immer das Beste geben wird?

Darf ich beten, ohne vielleicht zu viel zu fodern, daß Gott sich um die Angelegenheiten eines eine zelnen Wurms bekümmern soll? ohne unverschämt zu senn, daß er die Stimme eines Elenden, wie ich bin, in dem ganzen Chor seiner Geschöpfe, in der Wieleheit aller seiner Welten, unterscheiden, und zu Ohren nehmen soll?

Darf ich beten, ohne eine Unverschämtheit pu begehen und mit dem Herrn Herrn zu spreschen, wie wohl ich Stanb und Asche bin? darf ich beten, ohne vielleicht meinem eignen Glücke zu schasben, und mit meinem Gebete mir selbst ein Unsglück in den Arm zu bitten? darf ich beten, ohne nicht vielleicht mit jedem Wort meines Gebets vor dem hochsten Wesen als ein dummer, schwacher,

unwißender und kühner Thor zu erscheinen? Darf und soll ich beten? Findet meine Stimme denn das Ohr des Allerhöchsten, dessen Sig und Wohnung ich nicht weiß? ich beten, der sein Schicksal so wenig kennt? ich beten, der sein seinem Gebet und mit seinem ganzen Dasenn vielleicht in der unendlichen Buste des Weltalls so versstren et bin, daß ich zu viel wage, Gott solle sich, so lange ich da bin, um mich bekümmern? Vielsleicht bin ich in dem Strome von Geschöpfen, Welzten um Weltgebäuden, wenn ich bin und nicht mehr bin, vor meinem Sott wenig mehr, als ciene aufkommende und zerspringende Wasserblase?

Und, o mein Gott und Vater! so wird mir der hoch ste Trost, ber einzige ausmunternde Gedanke, benommen, daßt ich, der ich doch dein bin, deiner Wissenschaft und Sorgsalt entnommen und beraubt sein sollte? So sollte ich, wie ein Ball, in dem großen Zusammensturz von Wesen hinge; schleubert sein, und so hinkommen, wo ich von mir selbst und von andern hingeworfen werde; wohin mich der Zusall wirst, wohin mich das Glück oder Unglück spielt? So soll ich deiner väterlichen Aussicht beraubt, der Frenheit beraubt, mit dir umzugehen, mein eigner Gett und Freund und Troster, verlassen von die in dieser Weltwüsse, umherirren? Wie? so kann dich

meine Stimme bes Gebets, mein flebend Seufzen, meine betenbe Thrane nirgende finden? Co sucht bich vergebens bas Uch! bas betende Winfeln eines Sterblichen, ber fich por bich zu fegen, ber mit bir zu fprechen, ber bich anzubeten glaubt, und ach! mit fich felbft, mit feinem Schatten, mit feiner eigenen Gutherzigkeit fpricht? Go werbe ich mir, und ber Welt um mich, und ber Gutheit und Bosheit meiner Mebenmenschen, und bem Unge fahren des Zufille, und dem Gigenfinn des Schikfals, und ber Blindheit bes Glute allein uh laffen, und follsmir felbst den besten Eroft rauben, einen Gott zu haben, mit bem ich sprechen fann: einen Bater zu haben, ber meine Umftande tennt, und vor dem ich kindlich vortretten barf: einen Erretter zu haben, der meine gerührte kindliche Dankbarkeit, bas Gebet meines Bergens, febe, ber bas Flehen des bittenden Redlichen bore, der sich meiner legten fterbenden Seufger erbar: me?

,,Wen hab' ich doch, ale Gott allein, Der mir in meiner lezten Pein Kann Rettung, Troft und hoffnung geben? Wer nimmt sich meiner Seele an, Wenn nun mein Leben nichts mehr kann Und ich muß mit dem Tode ringen? Wenn allen Sinnen Araft gebricht? Bift du es, Gott, mein Astter, nicht?

Und soll ich ben sußesten Bebanken verlieren,

baff ich zu bir beten tann? - Dein! mein Gott, bein Befehl, ber wurdige Begriff von beinen Gigenschaften, die ganze Anordnung der Schopfung, mein ganges Gefühl, was ich von bir habe und bedarf, die gange Empfindung beiner Menschenfreundlichkeit und meiner Schwachheit - alles giebt mir die Ueberzeus gung, daß ich einen kindlichen Butritt zu bir habe, daß ich die Seufzer und Gebanken meines Berzeus vor bir ausschütten barf! Und barf ich bies, o Gott, so bore auch jest bas vereinigte Gebet biefer driftlichen Bersammlung um ben Segen beiner Gnade zu bieser Siehe! wir wollen uns vor den Vorurtheilen , bes Betens warnen, uns wurdige Begriffe barüber verschaffen, unsere Seele von ber Berbindlichkeit, Billigkeit, und Unnehmlichkeit bes Gebets zu über= zeugen suchen. Dou, ber bu auf die Versammlung beiner Verehrer gnabig herabsiehst, hore unser Gebet um Ueberzeugung, Gindruk, und Mugbarkeit biefer unferer heiligen Betrachtung. V. u.

Text: Ephes. III. 13-21.

In unserm Text sehen wir den betenden Paus Ius, und der Text selbst ist das Gebet aus dem Munde des heiligen Mannes. Der verdienstrolle Apostel war, um seiner Religion willen, zu Rom ins Gefängniß gelegt: ihn hinderten seine Ketzten und Baude, die er an seinen alten Händen trug, an der fortgesezten Wirksamkeit seiner Verdienste: der Kerker schloß ihn ein: er konnte nicht reisen, predis

gen, bekehren, schren, trosten, aber eins konnte er: schriftlich ermahnen und beten. Und siehe! das that crreichlich; die meisten Briefe, die wir von ihm haben, sind aus dem Sesängniß geschrieben, und es ist vermuthlich, daß er noch mehr der Art gesschrieben, die wir nicht besißen. Wo seine Person, sein mündlicher Vortrag nicht hinkonnte, ha drangen seine Schriften hin, ja dis zu entssernten Zeiten und Wölkern.

Dlod hat er aber feinem brennenben Gifer um bie Religion Jesu tein Senuge gethan: wo er nicht felbst helfen kunn, siehe ba betet er: wo er mit feis nen Ermahnungen bie Tugend nicht beveftigen kann, ba sucht sein Gebet die hochste Bevestigung der Tugend, er betet. Ruhrendes Bilb, ber betens be Paulus in feinem Rerter! Er vergift feiner Retten und Banden , feines Elendes und feiner bros henden Strafe, feiner zu beforgenden Todesgefahren und feiner gegenwartigen Trubfale, und betet. beugt seine in bem Dienst Jesu alt und schwach gewordene Rnice, er erhebt feine mit den Retten ber Unschuld beladenen Bande jum himmel: er betet in feinem finftern Kerfer: aus ber Sohle bes Jammers bringt die Stimme ber betenben Unschuld, bes fürs bittenden Beiligen hervor, bringt burch bie Wolken, bringt zu Gott auf. Gein Gebet mablt bie murbigfte Vorstellung Gottes (B. 14. 15. 20.) er bittet nicht um fich felbst, um andre; nicht um die Befrenung aus dem Kerker, sondern für die Beförderung der Weisheit und Tugend (B. 16—19.) nicht um leibliche Angelegenheiten des Eigennußes, sondern um die Wohlsahrt hundert redlicher Seelen; nicht pochend und troßend, sondern voll Ehrfurcht und Bescheidensheit: nicht eigennüßig, sondern Gott lobend und preissend (B. 20.). In aller Betrachtung das würdigste Muster des Gebets.

Laft und das Muster des Gebets im betenden Paulus betrachten;

Erftlich Vorurtheile zu zerftbren und würdige Begriffe zu pflanzen suchen, und

3 weitens Anmunterung jum Gebet bataus leiten.

Ich benge meine' Kniee 2c. Dies ist der ersste wurdige Begrif des Gebets: Andenken an ihn in der Seele des Betenden; tiefe Andacht in seinem Immern: Ehrerbietung und Shrsurcht, die dem Geschöpf geziemt, wenn es mit dem Schöpfer, dem Sterblichen, wenn er mit dem Ewigen, dem Unvollkommenen, wenn er mit dem Inbegrif der Bollkommenheiten selbst spricht.

Nichts ist diesem so würdigen Begrif so sehr entgegen, als die pobelhafte Alltagsmeinung, die man mit dem Wort Gebet verbindet. Einige Worte sprechen, die man eutweder nicht versteht, oder wenn man sie auch versteht, ben deneu man gegen=

wartig nichts bentet, bagu gefaltne Sande mas den, und nichts mehr, bas beißt nach ber gemeinen Dandwerksnieinung, beten. Dan bat gewiffe uns ober halbverstandene Worte auswendig gelernt, Die man ben gewiffen wiederkommenden Belegenheiten auswendig berfagt; man bat fein Bater unfer, fein Morgen: Abende und Tischgebet, bas man Gott, ohne weiter einen kablen Gedanken ihm zuzuschicken, vorfluftert: jedes driftliche Saus, jede fromme Schlafs kammer, jede andachtige Toilette bat vielleicht ihr Gebet= Befang: Communionbuch, wo man einige Gebete ben dieser oder jener Gelegenheit schon fo vorgezeichnet findet, als ben bem Weber bas Mufter, nach dem er weben foll. Diese verfolgt man alsbann, in ber Stille mit seinen Augen, ober mit regenden Lippen, ober mit fehr andachtig lautenden Worten, und auch wohl mit unterschobenen Seufzern; nur Schabe, bag ich nicht bargu fegen kann, auch mit andachtigen eigenen Gebanken, mit prufenbem und untersuchendem Berftande, mit bebachtiger Langfamkeit; benn mare bies, warum wurde man nicht lieber aus seinem eigenen Herzen, mit seinen schwachen und ungewählten Worten, Gott feine Unliegen und Buniche vortragen, wenn man Anliegen und Wunsche hat? Aber eben weil man nicht Luft bat feine Be: banken zu brauchen, seine eigene Aufwerksamkeit an: juwenden; so wahlt man fich eben auswendig gelernte oder vorgeschriebene Gebete, plappert sie ohne ein

andachtiges Gefühl, ohne einen vernünftigen Mensschengebanken her — und nennt dies gedankenlose Sesplander Gebet — der unwürdigste Begrif, den ich in der Welt kenne, und, leider, der gemeinste!

Wenn ich, M. 3., biefen unwurdigen Midbruch bes Gebets betrachte, nichts scheint mir so eine große Unterstüßung bieses gebankenlosen Geplaubers zu fenn, als das Hersagen auswendig gelernter, vorge= Sche Gewohn beit zerftreuet unsere Aufmerksamkeit, je langer und ofter wir eine Sache thun, bestoweniger burfen wir unsere Beban= ten auf fie verwenden, und bestoweniger verwenden wir sie barauf; sie wird und endlich fo fehr zur Ge= wohnheit, als daß ich meine Fuße bewege, wenn ich geben will, sie wird und so naturlich und unwillkuhrlich, als daß ich ohne mein Wiffen und Willen gahne, wenn ich die andern gahnen febe. Mit eben folder Gedanken= Losiakeit wird taglich von den meisten Christen ihr Ba= ter Unser, ihr Walte Gott! ihr Komm herr Jefu! ihr, Der Name bes herrn fen gelobt! und auswendig gelernte Lieder, hergepeitschet; ohne zu wissen, was und mit wem man spricht? ohne es zu verstehen ober zu bebenken, mas ober wie mans bittet? - Elenbes Bebet ber Christen! ber Beibe bachte an feinen Gott, wenn er beffen Bilbfaule umarmte, und auf feinen Rnieen vor feinem Apollo betete, und Lobgefange fang : und Chriften konnen bas ein Gebet nennen, was wirklich ein bloßes Lippenspiel, eine bloße Lun=

gens und Zungenbewegung, ein Schall ohne Sinn, und eine Spotteren bes gottlichen Wesens ist.

Leiber, liegt aber hiezu, wie zu ben meisten Une arten im menschlichen Bergen, wie zu den meisten üblen Gewohnheiten im Leben, ber Grund in unfrer lobli: den driftlichen Erziehung. Man gewöhnt ein Rind fo jum Gebet, wie, wenn man mir ein Gleichnif ber Wahrheit verzeihen will, einen Vogel einige Borte nachzusprechen. Eben so muß ber Unmundige bie Bande falten, und einige Worte, vom bimmli: ichen Bater, vom oberften Abba, von Gott bem Bater, Sohn und heil. Beift aus: wendig fagen, die noch seine Zunge verstummelt, und feine Seele gang und gar nicht begreift : bas Gelet wird ihm also von Jugend auf zu einer frommen Ges wohnheit - klug, verständig, überlegt, nußbar ist sie aber gewiff nicht. Das Rind tritt fo bin, es sicht sein Sebet vor Tische und nach Tische so an, als et= was, bas vor bem ersten Gerichte vorausgehen muß, und nach bem letten Gerichte folgt, und leider vielleicht wird's es seine Lebenszeit burch nicht anders ansehen lernen. Es wird ihm von Kindheit auf als' gebankenlose Gewohnheit, als eine Pflicht um Gottes willen, eingebunden, und bas bleibt es nachher immer: ein Zahlpfennig, ben man Gott zu gewissen Zeiten abtragt, eine Pflicht, die man um . Gotteswillen thut, eine gottesbienftliche, aber, leiber! auch gedankenlose, und warum soll ich nicht auch

fagen, gottlose, von Gott entfernte Bewohnheit. -Jeber Berehrer ber Gottesfurcht und Tugend mit in Gifer und Unwillen gerathen, wenn man fieht wie die herrlichste Sache in der Welt, mit dem boch ften Wesen zu sprechen, zu so elenden, finnlosen Ge wohnheiten wirb, bie nichts weniger als ein Gefprad eines vernünftigen Wefens mir Gott bem Allwiffens ben heiffen konnen. Man steht von Tische auf, plozlich, vielleicht mitten in einem halb abgebrochenen las cherlichen Ginfall, vielleicht mitten in einer halb her= ausgefagten Bote fangt man zu beten, mit bem b & che ften Wesen zu reben an, und fiehe! man benft ben feinen auswendig gelernten Stoß- und Bergensfeufgern die vorige Bote, ben vorigen Ginfall gang gu Ende: man steht vor dem Allwissenben mit gefaltenen Handen, mit bewegenden Lippen und mit einer Seele voll frember, lieberlicher, unnuger Gedanken. Ein Mensch wurde es übel nehmen, daß man fo zu ihm fprache, und fiehe! fo fpricht man zum allwis senden Bott! Gefpotte Gottes ift foldes Bebet, es ift gottlos und nicht Gottesbienft.

Nein! ber betende Paulus gibt würdigere Besgriffe (B. 14.). Er beugt seine vor Schmerz und Alter und Arbeit und Reisen und Trübsal gekrümmten Aniee: er erhebt seine mit Fessel beladenen Hande: sein redliches Auge sucht den Himmel: seine Seele ist voll Shrsucht und Anbetung und Unterthänigkeit, die dem Wurm im Staube gebühret, wenn er mit

dem höchsten Wesen spricht (B. 14.). Er spricht mit der Shrfurcht als Knecht mit seinem Herrn, er bengt, mit der Offenherzigkeit der Seele und herzlicher Aufrichtigkeit, mit der ein Kind, mit der Innbrunst und Erhebung der Seesle, mit der Jesus betete, wenn er auf einsamen Berzen und in dunkeln Nachten einsam mit seinem Baster die Stunden verwachte (B. 14.).

Aufs Knie beugen und Banbe falten, aufs Au: gen verdreben und gen himmel feben, aufs tiefe Seufzen und auf andachtige Zuckungen kommts hier gewiß minder an, als, M. 3., auf innere Bedanken an Gott, Andacht an das, was du fprichst, Ehrfurcht vor dem hochsten Wefen. Miemals . mein Zuhörer, bete, wenn bu bich nicht ben Aus genblick in der Kaffung befindest, mit Gott fpreden zu konnen, und wenn du einer auten Gewohn: beit wegen mit andern beten must, so suche bich erst in die Raffung ju fegen, als wenn bu mit bem bochsten Wesen des Himmels, mit dem vollkommenften Gott und Water fpracheft. Sprich teine Wor: te, die du nicht überdenken folltest, und bringe ihm mehr die Gedanken deiner Seele und bas innig e Gefühl beines Bergens, als Worte und Rebensarten, jum Opfer bar: benn Gott ift ein Beift. Berbanne, wenn du vor den herrn trittst, bie frem ben Gebanten ans beiner Seele, fie samme nicht von einer bosen Neigung und Leibens schaft, sie beschäftige sich nicht mit bosen Gedanken alles Irdische und Niedrige entweiche deinem ganze Geist, da du mit dem hochsten Geist sprichst: sen gan Shrsurcht und Gesühl und Andetung, da du dich in seine Gegenwart, in die Gegenwart des Allmächti gen stellest, und ihm die Gedanken deiner Seele zu entdecken wagest: dann betest du würdig wie Paulus, und ohne daß es dein Mund spricht, wird dat innere, ehrerbietige Gesühl deiner Seel le von selbst dem heiligen Paulus die Worte nach empfinden: Ich beuge ze. du wirst mit Abraham sa gen: "ich wage es mit dir zu reden, wiewohl ich Erde und Alsche bin!,,

Und eben mit diesem beffern Begrif fieht man fogleich eine Rugbarteit und Annehmlich feit des Gebets. Indem ich mit meinem Gott fpreche, fo erhebe ich meine Seele über bas Troifche und Flüchtige ber Welt, ich gewohne fie von den finnlichen Empfindungen abzuziehen, ich rucke fie gleichsam zur Gottheit, ich gebe ihr eine Wurde und Hoheit, die sie nicht hatte. - In diesem erhebenden Augenblick lernt fie bas Kleinfügige menschlicher Begebenheiten, Bufalle und Geschäfte fühlen, sie lernt die unrechtmäßigen Bortheile, niedrigen Gigennuß, unerlaubte thierifche Ergoßlichkeiten verachten: fie gewohnt fich an eine Reinigkeit, an einen Abel ber Sedanken und Reigungen, sie erhebt sich zu einer abttlichen Gefinnung - welch ein großer, inniger

Rugen bes Gebets, ba ich jedesmal, ba ich mit bem bichsten Wefen rede, größer, beffer und edler werde! Bem Unterredungen mit einem großen Maune unin den Menschen ber Seele eine bobere Stuffe pon Burbe, eine größere Weite und Umfang von Einpsindungen gewähren: was nicht unendlich mehr das Gefprach, bas mahre Geiftes: und Bergensgesprach mit dem hochsten Wesen! Bier wird mein Geift eines Sibern, des Allerhochsten, voll. Gin tiefer und ewis er Eindruck ber abttlichen Allgegenwart bemeistert ich ber Geele: und biefer Gindruck bavon, baff ich immer unter ben Augen bes vollkommenften Wesens bin, daß er alles, was mich angehet, aufs genauste fennt, wird auch mich weise und vorsichtig und redlich machen; benn wer wird schon unter ben Augen eines: drwurdigen Mannes unter ben Menschen schamwurs dige Dinge vornehmen? Hier wird mein Geist voll ben Gebanken bes beiligen Sottes, und naturlich, Mf ein demuthiges Bekenntniff ber Gunden, mit Redlichkeit und Reine verknüpft, auch einen Abscheu aller begangenen Frethumer, und einen Worfaß, Laster permeiden, hervor bringen wird. Mein Geist wird gleichsam an Gott ein hohes Ebenbild von Bolltommenheiten, Vorzügen und Tugenden erblik: kn, und von biesem hohen Sbenbilde, von dem Un-Mauen desselben, werden Spuren und Stralen in meis nem Untliß zuruckbleiben. Der Geist wird ein inniged Gefühl, eine lebendige, ewige Empfindung von

feinem Gott, und von seiner Unterwürfigkeit gegen diesen Gott behalten: diese Spur von Ehrsucht und Hochachtung Gottes als des Schöpfers und Beherrsschers, als des Allgegenwärtigen und Vollkommenen wird seine Seele veredeln und erhöhen — ihm einen Eindruck der göttlichen Schönheit gewähren, und ihn reizen, auch so schön, so ebel, so vollkommen, so seiner Natur gemäß zu handeln — größer Eindruck vom Gebet!

Aber reichen nicht bazu schon ernsthafte, gottfelis ge Betrachtungen zu! Was branche ich vollige Gebete? Allein, M. B., ohne Zweifel wird beine Aufmerksamkeit größer, deine Empfindung lebhafter, ber Eindruck in dir ftarfer, wenn bu beteft, als wenn bu Gott allein kalt und tobt betrachteft. Mimm bir einen abwesenden Menschon, an den du blos als eineu Abwesenden benkest, und bein Andenken wird lange nicht das Feuer, die Bahrheit, den Eindruck haben, als wenn du ihn fiehst, ihn anschauest und betrach: teft, mit ihm fprichst, in seiner Seele liefest. Gine Unterredung mit einem wurdigen Freunde, wie unendlich mehr kann sie begeistern, als wenn man an ihn als einen Abwesenden denkt. Der Anblick eines Erhabenen unter ben Menschen kann unendlich mehr Shrfurcht erregen, als an biefen Shrwurdigen benten: bie Gegenwart einer- großen Menge von Zeugen ober Bubbrern kann einen unendlich feverlichern Sindruck. machen, als wenn man fich bie Sache allein bentt:

und ein Gelbstaesprach mit dir wird weit starker fenn, wenn es vor ben Augen Gottes geschieht, und ein Sefprach mit Gott wird. Ein Gefprach mit Bott! welch ein großer Beuge von ben Berfprechen, die wir und thaten! Ein entsezlicher Augenblick, fich benn ale einen Gunber, ale einen Lafterhaften, ale einen Abschen ber Natur fühlen! Gin Gesprach mit Bott! un vergeflicher Entschlug, den ich ale: benn 311 einer guten, einer ebeln handlung in meiner Seele faffe. Ein Gesprach mit Gott! groffe Ibce, bie alsbenn in meiner Seele wirkt - wo kann bies alled eine kalte Betrachtung ersegen! wie vers edlend, wie wurdig, wie erhebend ift also bas Gebet! Es ift nicht eine Pflicht gegen Gott blos, es ift ei= ' ne Pflicht gegen mich felbit: teine tobte Ceremonie bes Gottesbienftes, ein Dienft, ben ich mir felbst thue: ein Mittel zu meiner Befferung und Beredlung ber Seele! ein Augenblick, ba meine Seele fich hober gur Gottheit aufschwingt, die Burbe ihrer Natur fühlt, Entschluffe bilbet, bas Lafter, bie Verunzierung unfrer Menschheit abzulegen. Wenn das Gebet auch nichts mehr als dies wurfte, wer wollte nicht beten? wer es nicht unter feine feligen Stunden fegen, Die Allgegenwart ber Gottheit gu fühlen und vor ihr beger und schöner zu werden. Der: halben beuge ich u. s. w.

Paulus betet Gott nicht an, als einen Private, als einen Hausgott, ber ihm und etwa ben Christen

allein zugehörte; ben er also in seine Parthie gegen seine Feinde, gegen biese und jene Sekte, gegen das Glück dieses und jenes Menschen ziehen, und gegen alle Welt zur Rache reizen könnte, wenn er nur sein Gott ware: er hat einen würdigen Begrif, von dem rechten Vater über alles was Kinder heis het, im himmel und auf Erden.

Und daß die gange betende Welt diesen murdis gen Begrif von dem Gott hatte, ben fie anbetet! baff er nicht blos ihr Gott, sondern der Gott ber Welt sen. — Den heiden mars zu verzeihen, wenn sie so bachten, wenn sie mit Opfern und Gebe: ten ihre Gotter wiber ihre Feinde gleichsam zu er: faufen fuchten: wenn ihre Beere Schuggotter hatten, und mit ihnen gegen die Schuggotter andrer Stabte, Gegenden und Lander zu Felbe zogen : wenn fie den Gott einer eroberten Stadt mit fich fort: fcbleppten, daß er auch ihr Gott fenn follte, wenn fie in einer belagerten Stadt Gelübde und Berfpreden barbrachten, und ihren Gott auch wohl mit gold: nen Feffeln banden, daß er fich nicht zu ben Reinden schlüge. Den heiben mar dies zu verzeiben, aber und Christen nicht. Es ift unverzeihlich, wenn man mit feinem Gebet Gott gu bestechen bentt, baß er einem britten schabe, ber und etwas zu leide ge= wenn man rachsuchtige Gebete zu bem than schieft, ben der rechte Bater ift, über alles was Kinder beißt. Unverzeihlich, wenn man ihn durch Lob nub Preis

Preis in Ehrbegierbe oder burch Winfeln und Seufzen in Mitleiden segen will, daß er und helfe und andern schade: unverzeihlich, für unfre bel- len Zeiten und für die Religion, in der wir erzogen find!

Unser Sott ist ein Gott der Menschen, der Engel; aller Menschen, aller Welten; nicht etwa allein ein Gott der Christen, nicht etwa allein ein Gott der Lutheraner, oder zu welchen andern Bekennern ich gehören mag: nein er ist (B. 15.) der Bater des Beltalls.

Wenn ich also vor bich trete, mein Gott, so bente ich nicht, bag ich allein vor bir stehe, ober mit meinem Gebete mich für alle Wesen hervorbrangen will: nein, o Gott, ich bin nichts als eine Creatur, gegen eine ungablbare Menge beiner anbern Geschöpfe, ich bin nur ein Glied in ber gros fen Rette; -nur eine Sprofe in der großen Leiter ber Wesen, und nicht bas erfte Glieb, nicht bie gans je Rette. Ich bin ein Staub gegen das Weltall: ein kleines, einzelnes Dichts! ein einziger, kleiner Lon in der Harmonie aller Geschöpfe, die Gott gu Ehren einen einzigen großen unendlichen Chor ausmachen. Wie wollte ich nun alle überschrenen? wie wollte ich mit meiner Bitic zu diefer Harmonie einen widrigen Zon geben? Nein, o Gott! die ganze Das mrift bein Tempel, bas gange Weltrund ift bein Mtar: von Erbe, See und Himmel schallt dir ein großes Loblied aller beiner Geschöpfe zu - ich bin

hier nur ein schwacher Laut! Indem ich bich lobe, o Gott fiehe, fo lobe ich nicht allein; in allen himmeln ohne Bahl erschallt bein Lob, dich loben bie Sonnen= heere, bich die blübende Erbe, bich der lachende Früh= ling, bich ber leuchtende Mond, bich bie funkelnden Sterne und Welten und alle die Menge Geschopfe. bie in biesen Sternen und Sonnen leben — was bin ich nun gegen sie alle? Indem ich beine Allge= genwart mit meiner Vernunft bente, fo empfindet vielleicht das Thier bich mit einem zwar dunkeln. aber besto lebenbigern Gefühl: indem ich bir mit meis ner schwachen Stimme meinen Morgengesang finge, fo fingt die Nachtigall ihr schonres Morgenlied, Die Lerche schwingt sich zu beinem himmel empor, und ber Elephant fieht mit einem neuen, heitern Blick vergnügt beiner Morgensonne entgegen. Indem ich bich ben Bater Christi nenne: so nennt bich vielleicht ber redliche Beide den Gott ber Gotter: und ber entzückte Wilbe fallt ben bem Aufgang ber Sonne por dir hin. Indem ich meine Kniee vor dir benge, fo umfaft ein David vielleicht ben Altar fein es Ses hova und ber Seraph an beinem Throne bedt fein Antliß vor dir!

Welch ein Begrif von Gott, indem ich ihn mir also denke! Welch eine Erhebung der Seele, wenn ich zum Vater der Geister und der Menschen bete. Wie werde ich diesem hochsten Gott, diesem allgemeinen Vater, es wagen, niedrige Ansinnungen zu thun! ihn für mich, wiber ein anderes Gefchopf eine nehmen zu wollen, bas vielleicht beffer vor ihm ift, als ich felbst? Wie werde ichs wagen, andre por bir mit heiligem Gifer zu verfolgen, zu verbams men, und beine gleichmuthige Gute, allerhoche stes, ewiges, auch in seiner Gute und Menschens freundlichkeit unveranderliches Wefen, gegen sie aufzubringen? Wie es magen, auch nur mit ire gend einer menschenfeindlichen Bitte, mit irgend eis nem Wunsch zum Schaben bes anbern, mit irgend einem niedertrachtigen Ansuchen vor bich zu kommen? So niebertrachtig zu fenn, bich mit Gelübben zu erkaufen, mit finbischen Bes identen und Versprechungen zu bestechen, daß bu meine Parthei gegen andre nehmest. Nein, du bist Bater über alles was Kinder heift, und eben von bir lerne ich ben hochsten Begrif von Den schen = freundlichkeit und allgemeiner Gute. Benn ich also selbst Menschen geliebt habe, welche mich mit ihrer Freundschaft bis zu Thranen haben rühren konnen: wenn ich etwa eine gute Handlung unter ben Menschen, eine stille Redlichkeit, eine aus= serordentlich thatige Freundschaft, eine erstaunende Probe von der Großmuth einer Menschenscele: wenn ich mir diese hohen und suffen Bilder von Mens ihenfreundschaft und Gutheit der Seele fo hoch ges bacht und in Aufwallung so hoch geschildert habe, als ich nur kommen konnte: o Gott, fo steigt mein

Geist auf die hochste Stuffe, ich benke dich! ich bete zu dir: ich beuge meine Kniee vor dir! In die sinde ich die Sammlung aller Gute, Größe, Voll= kommenheit, den hochsten Grad der Menschen= freundlichkeit und Liebe, den grösten Austheiler des Glücks, kurz, den Schöpfer und Erhalter der Welt!

So, o Gott, will ich bich betrachten, fo will ich bich fühlen. Wenn alle beine Kinder, die Ge= schöpfe beiner Sulb in ber gangen Natur, bich burch ein stilles Gefühl preisen, als ben Bater über alles, fo will ich meine Stimme vereinigen mit ber Stimme ber Natur — wenn ich meine Seeleutrafte in ber be= ften Fassung, in ber ichonften Beiterkeit fuble, wenn ich am Morgen ber wiederaufgewach = ten Natur, auch mein Wefen neu belebt, empfinde, wenn ich etwa die aufgehende Morgensonne, und das stille Vergnügen bes Frühlings ober den stillen Schauber ber Nacht, ober ben stillen Schatten bes Abends mit Bergnugen empfinde: bann, Berr, mit bicfem stillen Schauber will ich, ich ohnmachtiger! bich em= pfinden, ich will bich in ber Natur sehen, forschen und aufsuchen, und bich im Frühling und bich im Sturm bes herbstes und im Segen bes Sommers und im Schnee des Winters dich, Berrn ber Werke beiner Hande, sehen, und entzückt alebann nach beinem Sim= mel blicken, und bir verstummt mit schwachem, ohn= machtigem Gefühl und mit einer stillen Thrane beinen

Lobgesang fenern: bir bem Bater über alles, was Rind heißt im himmel und auf Erben!

Aber M. 3., wie fehr vorzüglich ift Gott uns fer Bater! Wie viel Vorzüge hat er uns gegeben, über fo manches andre, was auch fein Seschopf, sein Rind ist; und wie ists da nicht billig, diese Borguge zu empfinden, sie bankbar vor Gott ich zu erinnern, fie mit einem Gefühl ber wurdis gen Ergebung, ber kindlichen Demuth zu fühlen? Die? und ift nicht bies bantbare, bies fich in Got= tes Hand ergebende, dies kindliche warme Gefühl ein Bebet? das beste Gebet, das ein Geschorf, wie ich bin Gott bringen kann. Wenn ich meine Abhangigkeit von Gott fühle, wenn ich mich erinnere, mas mir feine Gute gegeben, wenn ich etwa ben einer neuen Wohlthat, ben eis nem suffen und recht ruhigen Augenblick meines Lebens, wennich ben bem besten und stillsten Gefühl ber Freude bus Gluck meines Dasenns empfinde: mein Le b en, meis me Gefundheit, meine vortheil haften Umftans be, Gaben, fo manches Gluck, angenehme Bes gebenheiten, geistliche und leiblichen Segen, daß ich mit Vergningen genieße - wie, bas bin ich ja ben Handen meines Vaters Schulbig, ber für mich forgt, mich in Zeit und Swigkeit glücklich machen will und das sollte ich nicht mit dankbar wegtem Herzen fühlen? Und dies lebhafte Ges full, das meine Seele burchbringt, follte ich, wenu auch nur mit einem Seufzer, Gedanken meinem Bas

ter nicht gestehen? Und wenn ichs ihm gestehe, bete ich dann nicht? Des hieße die natürliche und bils lige Regung des Herzens verleugnen, wenn man auf die Art nicht beten wollte? —

Wie nun ferner? Das Gute in meiner Bus kunft hangt bas nicht ebenfalls auch von biesem Ba= ter ab? Muß er nicht allem, was Kinder heißet, fein Schickfal beftimmen? und also auch mir? und wenn ich mir nun in ber Zukunft bas Gute wuns iche, wie nicht auch von ihm, bem Bater, ber es mir geben kann? und heift bas nicht beten? Ware es nicht im bochften Grabe wiber fprechen b, mir Gutes zu wunsch en, zu verlangen, aber nicht von bem, ber es mir einzig geben kann? Ift es nicht Die hochste Verbindlichkeit, und doch nur immer bie Schlechteste, baf ich mich an meinen Wohlthater und Bater erinnere? kindlich erinnere, baf ich unter ihm Rebe? kindlich bekenne, bag ich ohne ihn nichts Sutes habe und bin? kindlich von ihm Segen, Schuß, Beis stand mir wunsche? kindlich hoffe, bag er mir meis nen Munsch erfulle, wenn er nicht feiner vaterlis den Gute und Beisheit und Rath widers fpricht? Und heifit bas nicht beten? Und wird mir ba bas Beten gur Pflicht? gum Gefeg? gum faus ren Sottesbienst, womit ich mir ben himmel erwers ben will? Nichts weniger! das kindliche Gefühl meis nes herzens wirft mich auf die Kniee: Die kindliche Freude beffen, was Gott an mir gethan, ofnet mir

mein Herz, erregt meine Lippen und treibt mir frey und unerzwungen eine kin dliche Thrane aus meisnem Ange. Natürlich, baß eine solche kindliche Emspfindung, ein solches unbescholtenes Gebet am liebsten von selbst die Einsamkeit suchen wird: wo ich mit Gott meinem Vater allein bin, wo ich in einer stillen Kammer ihm mein dankbares, kindliches Herzaufschließe, und ihm mit allem Wesen meine Seele ausschütte.

Wie sollte der ewigen Liebe ein solches Gebet' nicht gefallen? dem Allwissenden, wenn ich mich in seine Allwissenheit setze und sie senre? dem Güti= gen, daß ich seine Güte erkenne und preise; dem Bollkommenen, daß ich durch sein Gebet schon unmittelbar weiser und vollkommener und besser wers de? — Bater im Himmel! ich weiß, die Stimme des Säuglings ist dir sowohl ein Lobgesang, als der Lobgesang des Engels am Throne.

Und hatte ein solches Gebet auch übrigens keine Zauberwirkung, um Wunder in der Natur zu erresgen: so ist es au sich schon er freuend, selig, nüzzend genug. Ich wills nicht aus Lohnsucht, nicht aus knechtischem Zwang darbringen, um es los zu senn; als ein Kind des besten Vaters, das gerne mit ihm im Umgang ist, und von ihm das schonste Bild der Menschenfreundlichkeit eben durch dies bestende Anschauen lernen, eben durchs Gebet ihm ahnslich werden will. Wie, wenn ich täglich mit

ihm als bem gutigsten Bater ber Welt mir bie gange Schonheit seiner Bateroliebe, die ganze Seligkeit bes Gebanken, ein allwaltender, vaterlicher, befeligender Gott, ber Vater und Wohlthater aller Welt zu fenn. bente: und bied Bild meine Seele entzückt, werbe ich alsbann wohl ein Menschenfeind, ein Nichtswürdis ger, ein Eigennußiger, ein Erbenklos, ber blos für fich forgt, fenn konnen? Wenn iche an Gott preife und liebe und anbete, baf er feine Sonne fchei= nen lagt über Gute und Bofe, werbe ich als= bann wohl ein Teufel gegen meine Bruber, ein Meis ber, ein nichtswürdiger Betrüger, ein schablicher Menschenfeind fenn konnen? Wenn ich ihn den Wohlthäter alles, was Kind heißt, nenne, werde ich noch mein Berg in mich felbst zusammenziehen, aus Hochmuth, oder Beig, oder Wollust meinen Erdklos zum Mittelpunkt ber Welt machen, und alles auffer mir verachten, verfolgen, verabscheuen, verleumben, haffen, beneiben, betrugen konnen? Unwurdige Gees le, die betend fo vor Gott fenn konnte! Unwurdige Seele, die seine Gute lobte, und nicht Muth, nicht Grofmuth, nicht Abel genug hatte, eben bie Gutheit an ihrem Theile zu beweisen; Die Gott um Bergeis bung ihrer Gunden bitten durfte, und schwarze Galle und bittres Gefühl in ihren Bergen tochen hatte! Unnuge, fleine Seele! bu fpotteft beinen Gott mit beinem Gebet! Bafche erft beine Banbe, mache erft beine Seele rein und beilig und pergebend und nachles

hend und bemuthig und menschenfreundlich, bann tomm und beuge beine Kniee vor Ihm! bann hort er bein Gebet. Sonst ifts ein Greuel in seinen Augen.

Wenn ich also vor bich trete, so will ich meis ne Seele erforschen, ob ich auch einen Fleden in ihr gewahr werde: eine bose wollustige Reigung, einen giftigen haß, eine bittre Reindschaft, schwarze Miggunft, abscheulichen Reib, verachtenden hochmuth, Unrecht, ichrenende Gunben, und andre Abscheulichkeiten; und finde iche, o so will ich erft meine Sanbe reinigen, fie Gott abbitten, aus meinem Bergen tilgen und bann beten, dann vor ihn kommen. Mein Gebet an ihn foll Selbstprufung fenn, und eine Reihe guter Entschluffe erzengen, und wenn ich von ihm aufstehe, so will ich mich prufen, ob ich auch durch sein Andenken menschenfreundlicher in Sefinnungen geworben? Sa, mein Gott, indem ich bir vor beine Baterliebe banke, und fie mit ents zuchten Freudenthranen preise, und die Wolluft fühle, Thranen der Dankbarkeit weinen zu konnen, so will ich mich auch entschließen, wie bu ein Menschenfreund ju fenn, und wie du, so auch Thranen der Freude und ber Dankbarkeit zu erregen. Menn ich ein Gus tes beiner hand fuhle: fo fen ber zweite Gebante, was fann ich Gutes thun? fann ich nicht mit bem, womit ich von bir ergoget bin, 'auch wieder einen Ars men ergogen? - womit bu mein Berg gestartet, meine Minsche erfullet haft, auch die Bunsche meis

nes Brubers, ber unter mir ift, erfullen, auch fein Berg stillen? Wenn bu mich errettet, und ich fühle, mas es sen, aus einer Krankheit, Noth, Gefahr er= rettet zu senn . o so erwecke mein Berg, mir auch bie gottliche Lust machen zu wollen, andre zu erretten, ihnen in ihrer Krankheit benzuspringen, sie in ihrer Moth vergnügt zu machen, ihre Thranen zu endigen. Wenn ich dich lobe als ben Ordner der Welt: so will ich, was bu mir überlaffen, wo hier die Ordnung in ber West nicht billig zu fenn scheint, wo ich die Un= schuld gekrankt, ben Liebenswurdigen leiden, ben Verdienstvollen verachtet, den Tugendhaften arm, ei= nen edlen Geist versuhrt, einen Redlichen im Srr= thum, eine gute, portrefliche Seele weinend febe: ba will ich fie troften, ihre Thranen trocknen, Balfam in ihre Wunden streuen, ich will ein Bruder meiner Bruder fenn. Und wenn ich wieder zu dir komme, o Sott, fo will ich machen, baf ich nicht allein, baf tie Froudenthranen der Erretteten, die bankbaren Thranen der von mir Getrosteten, die guten Seufzer ber von mir Begluckten, mit mir beten follen, fie in ihrer, und ich in meiner Rammer; daß, wenn ich in meinem Tobe zum leztenmal auf dieser Welt por dir bete, die Freudenthranen und die dankbaren Bebete berer mit mir bich anrusen, gegen bie ich beinem Benfpiel folgte: Bater, über alles mas Rinder heißt!

Und was ifts benn, was Paulus bittet? zuerft ifts sonderbar, nichts fur sich, sondern für andere.

hatte er etwa nichts für sich zu bitten? fehlte ihm nichts? D ber Mann lag ja im Kerker, Fesselu, Banden, in Gesahr des Todes, vielleicht in Noth; und siehe er vergießt das alles; seine Leiden und Trübsal sind ihm Ehre: sich überläst er stillschweigend Gott, er möge ihn leben oder sterben lassen, dem Schwerdt oder dem Blutdurst des tyrannischen Nero übergeben oder ihn fren machen — das alles vergist er und — betet sür andre. Würdiges Gebet! würs diges Vorbild! nicht blos sür meinen Aschlumpen allein will ich vor des Höchsten Thron treten, ich will auch in meinem Gebete, wo ich für andre nicht ars beiten, ihnen nicht helsen kann — da für sie beten.

Einer eblen Seele wirds gleichsam schwer, für sich selbst etwas zu bitten; andre um Gutthaten für sich anzusprechen, das will schwer vom Herzen: ein Wort, ein Seuszer, eine Bitte windet sich kaum heraus, aber für andre einen Menschenfreund zu bitten ist schon leichter. Da geht ein gutes Wort eher von den Lippen und findet eine gute Stelle. Und wer wollte nicht diese Menschenfreundlichkeit auch im Gebete beziegen? Wer wollte nicht das allgemeine Gebet oder die sogenannte Litanei, das auch in unser Kirche eins der rührendsten und einfältigsten Gebete ist, das ich kenne, mit einiger Empfindung mitbeten, und das herr erbarme dich unser! mit aller Innbrust ansangen? wer wollte nicht, wenn er schon allen Unglückslichen in der Welt nicht helsen, alle Thränen nicht

stillen, alle verborgenen Seufzer nicht auffinden kann, den aurusen, der alles was Kinder heißt, kennt, ihre Bedürfnisse weiß, und für sie beten?

Und warum betet Paulus für feine Ephefer? Ephofus war eine Bandelsstadt, und ein Ort voll arbeitsamer Burger im schönsten Erdstrich Asiens; bat er alfo um Vermehrung bes Handels, um gutes Ge= werbe und aluckliche Ernte? - Schone und aute Webete an sich, und in der gehörigen Ordnung; aber Paulus hat noch ein schoneres: um die Vermehrung bes Reichs ber Tugend und Weisheit unter ihnen (B. 16.). Er fleht ihnen nicht ben Reich = thum ber gottlichen Gnade blos ju leiblichen Sachen, daß ihr Korper wohl gedeihe: fondern daß der inwendige Mensch, d. i. die gute edle Natur in ihnen gebeihe; nicht baf Reichthum in ihren Saufern wohne: sondern daß Christus unter ihnen wohne; nicht daß sie auf neue Wunder der Liebe Gottes wars ten, sondern die Liebe Gottes, die fie genoffen, recht Schaffen lernten (B. 18.); - und M. 3., eben bas ist auch der schönste Theil des Bater Unsers; aber jum Ungluck auch der am mindesten verstandene. Die vierte Bitte endlich versteht noch jeder; aber die andern Vitten will niemand verstehen! daß nehmlich ber Name Gottes auch von uns geheiliget, bag wir auch fahig wers ben follen, Rinder und Rnechte Gottes zu fenn und feinen Willen so willig zu thun, wie es von den Engeln ge= schieht - bas bleibt unverstanden, und was ist wichtiger

als bies? M. B., eben unfre Lafter und Untugenden machen und und bie Welt ungludlich; und werden biese ausaerottet, so wird eben bamit auch mehr bas Sluck ber Welt bevestigt, bie Rube unfrer Seele gegründet, die Heiterkeit unsers Lebens erhalten. Lernen wir ruhig und zufrieden uns felbst genieffen, unfrer Natur treu bleiben, die bofen Angewohnheiten in uns zerstören, die Klecken unfrer Seele ausloschen. mit zur Ordnung ber Welt fo viel als nur möglich ist bentragen: so werden wir eben baburch glücklich seyn. Wenn unser innwendiger Mensch stark, b. i., unsere Seele veft ift, und bas Andenken Gottes in und wohnt und wir nur die Liebe Gottes recht schmecken, b. i., die Giter, die wir schon haben, recht genießen, nichts mehr begehren: so wird eben daburch unfre Seele felig und ruhig und vergnügt und unfer Leben glucklich senn (B. 19.). Ich kenne also kein wurdigeres Gebet fur mich und andre als: Mache, o Gott, meine Geele vest und fart in ber Tugend, lehre mich beine Gute schmeden, mache meine Seele weise und mein Berg tugendhaft und durchaus gutartig, so werbe ich glucklich senn — so wird bein Name geheiliget, bein Reich auf Erben gegründet, bein Wille, o Vater, vollbracht werden: fo find wir alle beine glückliche Rinder!

Im übrigen bittet Paulus mit Zurückhaltung und Mäßigung (B. 20.) und wer wollte nicht auch so bitten, insonderheit wenn es irdische Bitten beträfe? Weisheit und Tugend ist immer unsrer Seele gefund und nuBlich; aber ob die Erfullung unfrer leiblichen Bitten ed immer ift, bas ift nicht fo gewiß. Gott kann und biefes Gebet verfagen muffen, und fiebe, er gibt und mas anderes und befferes. Er kann überschwenglich thun über alles, was wir bitten und verfteben. Gehr oft, M. 3., haben wird in unferm Leben gesehn, daß wir Unfinnis ge mit unfern Bunschen find, Dinge verlangen, die wirklich und jum Schaben find, wir meinen, wenn wir sie nicht bekommen, wir wollen sie erpochen, aber zulezt sehen wirs ein, daß die gutige Borfebung es gut gemeint, daß fie uns nicht unfern Bunfch erfult, diefe und jene Bestimmung bes Gebets nicht gab, die wir wollten - diesen und jenen Weg nicht führte, Iber und im Auge lag. Gin anbermal baten wir nicht; es nahte fich eine Gefahr, Die wir nicht faben, und konnten also auch nicht um Errettung beten : Gott errettete und: er that über alles. bas wir bitten und verstehen. Wir faben etmas für ein Gluck nicht an, ftranbten mit beiben Handen bagegen: Gott mußte und zur Wohlthat zwingen. Spat fahen wird, bag er und eine Wohlthat gegeben: er that über 2c.

Und solchem Gott wollten wir vorschreiben? Stunde und Zeit und Ort und Gelegenheit bestimmen, wenn er und helsen, wie er und suhren, durch bie Welt bringen soll? Rein, o Gott, ich bescheibe

mich, du kannst überschwenglich thun über alles was ich bitte und verftehe. Aber bemohngeachtet will ich auch in der leiblichen Noth zu dir flieben, pon allen Menschen verlassen, dich fuchen, mein Berg vor bir ausschütten. Benn ich in ber Welt benn wenig Freunde habe, wenn unfre Umstande auf diese ober jene Art bedrangt find, wenn befummernbe und forgsame Erwartuns gen unser Berg brucken, wenn wir vielleicht keinen Freund haben, der auf Erden unser Glend bemerkt, sich unfrer annimmt, und Benstand leistet, ba ist immer ber machtige, gutige Freund in ber Mabe, zu bem wir uns hinwenden, bem wir unser Anliegen offenbaren und anvertrauen können, der allein im Stande ist und zu helfen. — Dann hebt sich bie Seele aus den Wolfen bes trüben Rummers empor, ed ift als kame sie in Frenheits-Gegenden. Das Berg findet Erleichterung, wenn es mit dem spricht, der die Liebe selbst ist. Man vergift was auf der Erden ift; selbst die Noth wird klein, das Elend leicht, das Leiden verliert viel von seiner Bestalt: so mahr ifts, was ein alter Kirchenlehrer fagt: "wenn ich in Mothen bet' und sing, so wird mein Berg recht auter Ding."

Nur auch selbst alsbann last uns bescheiben sein, und Gott nichts vorschreiben, ihn auch selbst in der Noth loben lernen, ohne seine Wunderkraft hers auszusorbern, ohne ihm Bitten und Foderungen vors julegen. Das beste Gebet ist wohl für uns kurzsichs

tige Geschöpfe das: sein Gesicht vor der Gottheit zu verhillen, und zu sagen: Mein Gott, das, was mir gut ift, gib mir, auch wenn ich dich nicht drum bitte; das Bose aber gib mir nicht, auch wenn ich dich drum bitte! Amen.

Ueder die Geschichte der Auferweckung des Junglings zu Main, Luca VII, 11—17. \*)

"Ich finge bir mit Derz und Dund 2c."

Weine nicht! war die liebliche Stimme Jesu, die der betrübten Mutter nicht blos Trost zusprach, sons dern wirklich gab, und ihre Thränen in Freude verskehrte. Weine nicht! ist so oft der Trost der Bisbel an klagende, gedrückte Menschen. Der Herr sieht euer Weinen, er zählt eure Thränen; ben ihm ist viel Hüsse, viel Trost: er wird sie in Danks und Lobgeschage verwandeln.

Laffet und die Geschichte bes Evangelii in einen menschlichen Gesichtspunkt bringen, in ein Bilb ber

\*) Gewöhnlich schrieb ber Berfasser von seinen Predigten, seit ber Beit, da er Riga verlassen hatte, nur stücktige, obgleich nach einer strengen logischen Ordnung versaste Entwurse (Disspositionen) nieder. Rur wenige schrieb er bev besondern Anlassen oder auf Verlangen von Freunden nachher ins Reine; andere (obwebl nur für seinen Gebrauch und wenn es ihm die Zeit erlaubte) et was ausführlicher, aber mit sehr abges fürzter Schrift. Obige Homilie ist von dieser Art, und also, zwar nicht für andre ausgearbeitet, aber doch, selbst in diesem ersien Entwurf, des Drucks allerdings werth.

Vorsehung und Hilse Gottes durch seinen Zuspruck im menschlichen Leben. Sie enthält alles in ihrem Bilde, dazu so gedrängt, schnell und voll That. Zes der Betrübte kann es hören, und in seiner Seele in Freude verwandeln.

Und, o daß diese Stimme durch mich erschallte! Erlbser, daß dein sanstes Wort, dein kommender Tritt, dein Wink, das Anrühren des Sarges, deine Stimme der Macht, den Todten ins Leben zu rusen, auch jest in unserm Herzen sich regte! daß wir mit dem lauten Jubel und Dank diese Stätte versließen: "der große Wunderthäter ist noch unter uns!

Der herr ift noch und nimmer nicht Bon feinem Bolf geschieden, Er bleibet ihre Zuversicht, Ihr' hofnung, heil und Frieden" n. f. w.

T. Jesus nahte sich der Stadt Nain: einer Stadt, die von ihrer anmuthigen Lage in einer schösnen Steue den Namen (die Angenehme) hatte; sies he da trug man einen Todten herans 2c.: ein Bild des Zustandes unserer Erde, des Menschensschicksals. Auf ihr ist Freude und Leid, schöne Aus, sicht und Schmerzen von Siner Schöpfershand aussgestreut. Es ist Sin Gott, der die Sbene Sarons und die schönen Gesilde der Natur schuf, und das menschliche Auge schuf, sich an diesen Gegenden zu freuen — und auf sie Thränen, bittere Thränen in den Schoos der schönen Mutter Natur zu weinen.

Wer die Welt im Frühling ansieht, wer alle ben Reichthum, womit fie geschmuckt ift, alle bie fus se wohlüberlegte Pracht, bie nur zum Vergnügen bes Menschen ba zu senn scheint, betrachtet, wer bas berrliche Auge des himmels ansieht, und die golbes nen Gestirne auf biesem Blau, und ben Schoos ber wichen Mutter betrachtet, und in bas Angesicht eis nes Menschen sieht, bas nur zur Frende geschaffen icheint, und die fanften Bande ber Natur zwischen Freunden und Geliebten, Muttern und Rindern betrachtet : wer überall die Wahrheit fühlt: nur ein gus ter Sott ifts, ber regiert, Gute und Liebe lacht aus feinem Angesicht, fein Rleid ift Suld, und feine tage liche Erscheinung Inabe - sollte er benken, mas toch in ber Welt ift, baf hier auch traurige, miffvergnugte Bergen gefunden werden konnten? daß oft bie iconfte Gegend von Menschen bewohnt wird, die sie entweihen, die sie nicht fühlen, die ihrer nicht werth ju fenn scheinen! daß oft die fanftesten Berbinduns gen des Lebens die Quelle zu großem Unmuth, zur tiefften Trauer, jum bitterften Schmerz werben ton-Und zwar nicht immer durch die Schuld des nen? Menschen, wenigstens nicht immer burch eine schwars je Schuld. Es giebt auch gerechte, auch verzeihliche Thranen, die unter biefem himmet fliegen; nicht alles Leid des Menschen kommt von ihm selbst her, die Vorsehung mischt es ihm selbst zu in seinen Relch bes Lebens, und oft ben bittersten Theil zu der Zeit,

ba er ben sugesten Trank zu schniecken glaubte. "Sit auch ein Ungluck in ber Stadt, bas ber herr nicht thue?" Ift ein harter Fall auf bem Wege un= fere Schickfale, ber nicht aus feiner Sand tame? Schuf er nicht unfer Berg, und mischte ben Brunn unserer Empfindungen in bemfelben? Schuf er nicht unser Auge, daß to fich sowohl in Freude= als Trauerthranen ergießen, sich sowohl am Licht ber fconne erfreuen, als am Antlig eines geliebten Tobten betrüben konnte? Wer seufte die Emp: findungen in unfre Bruft, mit benen wir auf folche ober solche Art freudig ober traurig an ben Dingen und Schickfalen ber Welt Theil nehmen follten? Wer fnupfte bie Bande bes Lebens; bie und oft mit bo: fen, oft mit guten Menfchen zusammenbringen, jest an Gegenden ber Traurigfeit, jest ber Freude feffelu pollten? Wer machte bier alles Glick auf ber Erde verganglich, und auch die reinsten Freuden oft zum Quell bes bitterften ABches?

Nein, unfre Erbe ist nicht ein Parabies, kein Haus der stolzen ewigen Ruhe, des immer ungeskrünkten, ungestörten Friedens! Thränen sließen auf ihr sowohl der Freude als des Leidens, und die reinsten, verschwiegensten sind oft die bittersten Thräsnen. Die Mutter, die ihr Kind verliert, den Sohn ihrer Hosung, die Freude ihrer höhern Tage: das Geliebte, das sich hier wie im Schattengange eines Labyrinthes sindet, um sich bald, um sich unvermus

thet trennen zu muffen, jeber Rif von unfern Beren, wenn wir einen Freund, ein Glud unferer Lage, eine Sofnung unferer reinsten Buniche verlies ren, jeder Umfturz unferer Rube und Zufriedenheit, auf ben wir nicht rechneten, nicht bachten - - und warum nenne ich bas größte Unglud nicht zuerft, wenn wir felbst Tobte werben, Tobte in unsern Wuns ichen, hofnungen, Ergobungen, Freuden, wenn und alles verläßt und wir und felbst verlaffen! wenn unfre Lebenofraft, unfer guter Muth und hofnung in und erstirbt, und wir nur als Tobte, als lebens big = Tobte gleichsam fortgetragen werben, um früher ober fpater die Gruft, bie einzige lezte Gruft ber Rube zu finden! Rebet mit mir, ihr Bergen, bie ihr biefe Buftande gefühlt habt, oder fühlet! Redet mit mir, ihr verborgenen Seufzer, ihr geheim fund im Stillen fliefiende Thranen! ihr Rrante, bie ber Berr schlug, ihr Betrübte, bie er betrübte, bei benen ber Lobgefang ihrer Jugend sich sobald in Rlage, und die hofnung eines ungeftorten Gluckes an fich ober an ben Shren sobald in einen Tobtengesang verwandelte: ibr, benen Gott bie große Babe, bas Befchenk feis ner Milbe, nahm, ben Muth zu leben, und fie lebendig unter die Todten senkte . . . in deren More gen= und Abendlied birtere Thranen-flieffen, und in beren Nachte sich Sorgen, schwere Sorgen lagern: eure verschwiegene Thrane wird Zeugniff geben, daß nicht alles Rain fen, was so heiße; daß es Uebel

. gebe, benen tein Menfch helfen tann ober will, baff es Zustande gebe, ba unfre matten verlediten Gebei= ne todt find oder Todte begleiten: - - die ihr fagt: "Meine Barfe ift eine Rlage worden, und meine Pfeiffe ein Weinen! ich schaue mich um, aber ba ist tein Erofter"! ich suche Sulfe in andrer Menschen Augen, aber fie kennen mich nicht, fie wissen nicht Die Quelle meiner Schmerzen. "Gleisredner nur find meine Freunde, aber mein Auge thranet zu Gott"und auch von bem, wie kann ich Rettung hoffen? wie Bulfe erwarten! wird er auch unter ben Tobten Bunber thun? werden ihn auch die Gebeine der Verstors benen preisen und ihm ber Staub bes Grabes ban= ten ?' D wo find' ich einen Freund, ber mich bort ? wo manbelt ein liebreicher Engel mir gur Seite, ber meine Klage vernimmt, und Macht, Berg und Er= Barmen hat mir zu helfen? -

2. Siehe, ba nahete sich Jesus, und ba er die Mutter sahe, jammerte ihn bers selben und sprach zu ihr: Weine nicht! und trat hinzu und rührte den Sarg an und sprach: Jüngling, ich sage dir: Stehe auf! Und ber Todte richtete sich auf, und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter.

So schnell, so unvermerkt und leise kam die Hulfe: so liebreich und erbarmend, so thatig, schnell, vollendend würkte sie . . Wenige Augenblicke

später, und die Josnung der Mutter ware für ims mer unter die Todten verscharrt, und die ganze schwarze Trauer ihres künftigen Lebens, die jezt in ihrer Seele lag und ihr Thranen auspreste, für ims mer wahr worden. Aber Gott kennt die rechte Zeit, "die rechten Freudenstunden."

Mun ists freilich fonderbar, aber mahr, daß Gottes Bulfe gleichsam mit bem tiefften Leiben kampft; daß er die Noth oft aufs auferste kommen lagt, ebe sich feine Erbarmung zeigt. Webe bem , ber burch feine Rlagen und Unmuth ju fruh ben himmel er: fturmen will! er erfturmt ibn nicht, er zerreißt fein herz und finkt ohnmachtig nieder. "Harre auf ben herrn, meine Seele! bu wirft ihm noch banten, baß er beines Angesichts Bulfe und bein Gott ist! Bes fiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wirbs wohl machen." Seine beste Stunde ift nicht immer die beine, benn ,feine Wege find nicht beine Wege, feine Gebanken find nicht beine Gebanken." Oft ifts ber bunkle Weg feines Schicksals, baf wir ben Tobtengang aus ber Gesellschaft bes Lebens binans faft bis an ben Rand bes Grabes gehen muffen, ehe die freundliche Stimme fich horen lagt, die ben Quell unserer Thranen fanft trodinet: ehe ber fanfte unerkannte Tritt bes himmlischen Engels fich naht, O wie sonderbar ber zu unferer Sulfe gesandt ift. fnüpft Gott Zeiten und Umftande an einander! Wie muff sich ber Gang Chrifti eben bier im Gebrange bes Thors mit biesem Tobtengange begegnen, um einer

verlaffenen Mutter ihren Sohn, und mit ihm die Freude ihres Lebens, um einem Jüngling Leben und Jugend wieder zu geben!

Und wer ists, wer ordnete der Menschen Sans
ge? wer flicht ihre Pfade in einander? Gott ists,
ber aller Menschen Wege kennt, der den Psad jedes
Menschenlebens lenket. Er bringt zu rechter Zeit
herben, auf den wir hoften — oder vielmehr nicht
hoften, nicht mehr hoffen konnten. Er beschämt mit
seiner Hulfe unsre leere Erwartung, unser Murren,
unsre zu kühnen, unvorsichtigen, vergeblichen Wins
sche. Da stehn wir zulezt und sagen: "der Herr hat
alles wohl gemacht!" oder wie wir im Liede sagen:

Menn Eroft und Sulf ermangeln muß, Die uns die Welt erzeiget:
So kommt und hilft der UeberfluffDer Schöpfer felbst, und neiget
Sein Naterauge benen zu,
Die sonsten nirgends finden Rub;
Gebt unserm Gott die Shre!"

3. Lasset uns den schönen und stillen Austritt ber Hülse Tesu merken: in allen Worten ist ein Balsam des Trostes, leise Stimme der Fossnung und Lehre. Da sie der Herr sahe, jammerte ihn ders selben. Unter allen Weinenden im ganzen Tranerzug siel sein Blick zuerst auf die, die am meisten des Trostes bedürftig war: er sand sie in der Menge, und sühlte plözlich mit ihr Leiden. Es jammerte ihn derselben: er verstand ohne sin Wort der Erkkrung die ganze Sprache der Tranrigseit, das ganze mutter:

liche Angkgefühl auf ihrem Gesichte, und sprach — er sprach nicht zu ihr: "Warum weinst du? es ist eis ne Schande zu weinen, für dich, die du an Gott und eine Auserstehung der Todten glandst!" er sagte ihr nicht leere Trostsprüche vor: daß man nicht weinen, daß ein Meusch seine Thräuen bezähmen müsse, daß alle Meuschen zum Sterben geboren sind, daß sie auch bald sterben und ihrem Sohn folgen werde — und bergleichen leere Hüssen, die keinen Kernen, leere Schaalen von Trostworten, die dem Betrübten seine Kraft und Nahrung geben. Mitleidig trat er zu ihr: Weib weine nicht! trat an den Sarg hin und half ihr. —

Meine Zuhorer, 'es ist der ganze Zweck der Res ligion, und von der Wahrheit zu überzeugen, daß es eine Borfehung gebe, die auch über bas ein= gelne wacht, die fich in bas gekrankte Berg eines jeden fühlt, feine Leiden mit empfindet, und jedem nach seiner Weise mit bem schnellen Schritt bes Erbarmens hilft, mit dem sich hier Jesus, sobald er das thranende Auge der Mutter sah, zu ihr und zu dem Sarge nahte. "Hat ber herr meiner vergessen? wird sich fein Auge nicht meiner erbarmen?" fo fpricht bie Klage: und die Antwort spricht: "bes Herrn Auge fieht auf ben Elenden, sein Ohr vernimmt ber Recht: schaffenen Seufzer, er merkt auf ihr Gebet." Auch ber ungeborne Geufzer, das halberstickte Ach! bes Cleubes ist vor ihm, nicht ift-fas angenehme Opfer des Weihrauchs auf seinent Altas..., Der herr ist

nahe benen, die ihn anrusen; der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören? Zion spricht, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mein vergessen! — Kann auch ein Weib ihres Kindes vergessen, daß sie sich sein nicht erbarmte, so will ich doch dein nicht vergessen, spricht der Herr: in meine Hände habe ich dich gezeichnet! Deine zerrissene Mauern, dein verwundestes Ferz ist immer vor mir."

In so mutterlichen Ausbrucken versichert uns die Bibel der Vorsehung, der immer wachenden Vor= sehung Gottes; und saat's und nicht ber Begriff von Sott? ja die Erfahrung unfere Lebens? Er, ber und ind Leben tief, sah er nicht jede Noth vorher, wog er nicht unfer Berg ab, die Last, die uns drucken konnte? sezte er sich nicht in jedes Geschopfes Wesen, feine Empfindung, und gab ihm bas beste Schickfal, bas es ertragen konnte! Verflocht er nicht bie Tage ber Menschen zusammen, und übersah sie mit einem Blick? Sieht nicht sein Auge in Ginein Alles und Alles in Ginem , und feine Sand tnupft und webt Alles zusammen, bas Befte aus bem Bbseu? Swigfühlender! du siehst mich, du fühlst mich, du er= forschest mich! ich site ober stehe auf, so weisselt bu es, bu verstehst meine Gebanten von ferne. Es ist kein Wort auf meiner Bunge, bas bu nicht wußtest; bu schaffest, was ich vor oder bernach thue, du baltest beine Sand über min. Finfterniff ift nicht finster ben bir und bie Racht leuchtet wie ber Lag.

Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und waren alle Tage auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, ehe derselben einer da war." Sott! beine Gedanken sind kostlich, und beine Emps sindungen eben so sehr. Sie wurzeln sich in die tiefsste Tiefe meines Herzens, mit Seilen der Liebe zies hest du mich, mit Sonneustrahlen lenkest du mich zu dir. "Du hast mich je und je geliebet, darum hast du mich zu dir gezogen aus lauter Gute."

D konnte ich euch Jesum darstellen, wie er mit theilnehmendem Besicht und fanfter Stimme fagt: Beib, weine nicht! - und auch biefe Worte, wie oft fagt sie und Gott, auch ehe feine Bulfe erscheinen kann! wie oft muß sich ber freundschaftliche Tritt eines Menschen, sein heiteres theilnehmenbes Geficht und nahen, und er und Troft gufprechen. obne daß er's weiß! wie oft fpricht und in einer buns keln Stunde ein Spruch, eine Erinnerung aus uns ferm Leben, ein Benfviel, ober oft ein ftummer Gegenstand: Baum und Hugel, Quelle und That, spreden und rauschen und ju: "Weine nicht! ber und fo schon gemacht, bat auch bein Schickfal gemacht." Wenn nach der dunkeln Nacht die Morgenrothe ans . bricht, wenn den erstorbenen Baum im Frühling neues Leben, wenn sich in dunkler Nacht ber Himmel mit Sternen ziert, wenn bie erstorbene Saat auflebt, als les ruft uns zu: Weine nicht! Er hat bas schone Siehengestirn und auch die Bande des kurzen kleinen Erbenschicksales gebunden; er führt aus der Nacht

ben Morgen hervor, und wird auch die Morgenrothe in die Seele senden: er, der den Baum und die Saat erweckt, wird auch deine Gebeine beleben; "wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir senn wie die Traumenden!"

Leise war die Hulfe Jesu, aber schnell und wirks sam. Er, trat zu dem Sarg, weckte den Jünglhert auf, und gab ihn seiner Mutster wft unr. Und es kam sie alle eine Furcht an, u preiseten Gott 2c.

Wen hat nicht diese Furcht, dieses schauervolle Stannen in seinem Leben oft befallen, wenn er die nahe Hulse Gottes um sich merkte? Wenn er, da er seine besten Hofnungen und sich selbst im Schooß der Liese glaubte, plozlich sich wie durch ein Wunder, durch mist. Nichts errettet sieht, was kann er sagen als: Fort ist nah! Gott ist da! seine Kand wars, die den Garg berührte, seine Stimme, die den Todeten ist Leben ries! die Zunge hat keine Worte zu danken: der Schauer, der uns durchgeht, der das Seefühl des nahen Gottes spürt, ist unfre einzige beste Dauksagung!

Und o wie oft, eben 1so leise, eben so stille, naht sich und der Tritt eines Freundes, sindet und seine Freundschaft! Es kostet ihm nur einen Wink, eine Stimme, ein Berühren des Sarges, und unfre Hofnung lebt, unfre Leiden sind zu Ende. Glücklische Menschen, deuen Gott diese Macht, diese Hand, dies Perz, dies Auge gegeben hat: dies Auge, den

Segenstand bes Leibens gu finben, auf bem Geficht, in der Seele bes Leibenben ju lesen, auch ungehorte Seufzer zu boren, auch von verlechzten, vertrochneten Ihranenquellen die Spur im Innern zu fuhlen! benen er bas schnelle Gefühl, bas weise Berg, bas faufte Erbarmen gegeben hat, fich nicht bitten zu lasfen, nicht mit Borwurfen ben Gequalten ju martern, noch weniger stumm vorüberzugehen un. e in fagen: Bilft bir Gott nicht, so kann ich's noch w. benen er bie Macht gegeben hat, nur Wink, einem Anruhren, einem Druck ber Sanbe bas franke Berg zu heilen! Menschen bieser Art find die Gotter und Schußengel, ja Troftengel ber menfchlis den Gefellschaft. Sie wollen teinen Dant, tein laus tes Lob: sie thun ihre Wohlthat wie im Vorüberge= ben, still und schweigend; sie geben der M ter ihren Sohn wieder, und nehmen bas ftille Gefühl mit fich, daß fie bice gethan haben: daß Catt fie tagu fandte und fegte, daß Gott burch fie fein Bolt Das Gerucht ihrer Thaten verbreitet fich und ob sie gleich nicht wollen, so ist boch die lauteste, die stillste Nachricht, die Empfindung der durch sie Beglückten ihr Denkmall. Stellt die Wittme zu Da= in und ihren Sohn, Maria und Lazarus an's Kreuz Christi, und fragt euch, was ihre Empfindung mit bem unschuldig Leibenben, mit bem Sterbenben war, ber ihnen ihren tobten Sohn und Bruder wieder ges geben hatte? "Wer sich des Armen erbarmt, dessen

wird sich ber Herr wieder erbarmen. Wer Barms herzigkeit erzeigt, wird Barmherzigkeit finden!"

D du Ewiglebender! bu Water unfers Schickfals, vor beffen Blick bas ganze Gemablbe unfers Dasenns mit Leid und Freude ist: bessen Ohr unfere Freudentone und Rlagen vernimmt: in beffen Bergen 'alle unsere Empfindungen wiedertonen! Mit weiser Sand vertheilest bu Leid und Freude, betrübest und trofteft und lehreft und badurch, bag auch wir troften konnen. Sieb allen Betrübten und Bloben die Emp: findung ins Berg, daß bein Auge fie febe, bein Blick fie finde, und fich ihrer erbarme! Die Stimme beis nes Seiftes ins Berg, ber zu ihnen fpreche, wie niemand zu ihnen fpricht, ber ihnen bas Wort fage: Weine nicht! und sie beten lehre. Sende aber auch au rechter Beit ben Engel bes Troftes, ber fie ftarte und erquicke mit dem Relch bes Lebens. Erwecke in Menschen bas hohe Sefull, baf fie bein Urm fenn fonnen, Menschen zu troften und zu erfreuen! Berr, es werben bir einst, wenn bie lette Thrane auf uns ferm Ange wird verfieget fenn, wenn bu mit beiner Tanften Allmacht und in ein hoheres Leben aufgerichtet haft, wenn beine allmächtige Band uns berühren wird und fagen : "Sch bins, ber ba lebt in Ewiafeit, und bu follft auch leben! - es werden einft für alle Ris gungen und Berknupfungen bes Menfchenschickfals. für Leiben und Freuden bir bie Freudentbranen ber Erlösten banken!".

## Predigt am Dankfest

vegen

der Geburt der Prinzessin

Enise Auguste Amalie

von Sachsen-Weimar.

I 7 8 0.

Lobet den herrn!
Schöpfer aller Dinge:
Der Brunn des Lebens thut von ihm entspringen
Gar hoch vom himmel her aus seinem herzen!
Lobet den herrn!

Uns allen, meine Zuhörer, ist der Anlaß des heus tigen Danksestes zur Genüge bekannt: denn unsre Wünsche und Gebete gingen ihm vorher, und unses re verlangende Ungeduld konnte es zulezt kaum ers warten.

So oft wir hier für die glückliche Schwangersschaft unserer verehrtesten und geliebtesten Kerzoginn dankten, und um ihre glückliche Entbindung batent zeigte die allgemeine Stille ben währendem Gebete die gesammelte Theilnehmung aller, und in den lezten Tagen voriger Woche war die allgemeine Hofs nung so weit gestiegen, daß die kleinsten Anlässe zu Gerüchten und Freudenrusen Gelegenheit gabent sie sen da, die Stunde unsere Erhörung! Sie kam endlich am vorigen Mittwoch, als den zten Februarii früh um 6 Uhr, da sur unser Land und unsere Stadt die Morgenröthe des Geegens und der Freude ausging und Gott unser geliebteste Landesherrschaft mit einer gesunden und wohlgebildeten Prinzessin erfreute. Wenn in irgend einer Sache die Theilnehmung an

Freuden des andern dem Herzen fuß und ungenehm ift, so ifte an ben reinsten und menschlichsten Freuben, die unfre Natur kennet, an Freuden der Baters und Mutterliebe. Gott felbst hat zu bem, mas feinem Bergen am nachsten und innigsten ift, kein ans bres Wort gewählt, als Bater, Mutter, Rind, Erstaebohrner. Den Rath seiner Liebe über ben Menschen, und sein Wohlgefallen über ben Geliebs teften aller Menschen, konnte er nicht anders bezeich= nen, als daß er jenen zum Bilbe feiner Liebe ichuf und in diesem bas Kind sah, an dem sich seine Seele freute. Seine innigste Theilnehmung am Schicksal ber Menschen ist Batersorgfalt, Mutterliebe, so wie Christus die gröste Freude der Erquickung nach Noth und Rummer, mit der Freude einer Mutter verglich, die ihr Rind gebohren hat, ben ber nun Angft und Sorge wie ein Traum vorüber schweben. Un folcher Freude nimmt jedes menschliche Berg Theil, und ges wiß ein Land, eine Stadt Theil, wenn es feinen Freund und Fürften nun als Water im lieblichften Glanze ber Menfcheit fieht. Auch fur Furften und Fürstinnen giebts teinen andern Lohn als Freuden ber Menschheit. Das Gold auf bem Schmucke ist nur fur ben, bere fiehet, nicht fur ben, bere tragt, und bumme Unbetung von Schmeichlern ift jedem Bergen, bas geehrt und geliebt fenn will, Ueberdruf und Edel.

Nur menschliche und hansliche Wohlfahrt find bas Glud der Menschheit; wehe dem Gipfel, der

fich biefer Blume ichamet, und fie bem niebrigen, verborgenen schonen Thal lagt; er steht kahl und kalt und durre über den Wolken - - Mur in feiner Gats tinn und feinen Rindern lernt ein Fürst fein Landund seines Landes Rinder lieben. Je mohler es ihm in feinem Saufe, in feiner Rammer, in feiner Bruft ift: besto leichter und lieber wird ihm sein Fürstens Amt, fein Land, feine Regierung. Gott ift nur bas burch ber beste Konig, bag er ber beste Bater ist, und er hat die Ordnung in unfre Natur gelegt, daß, wie das Werk unfres hauses ift, auch meistens das Werk unfres Lebens werde. - - Sa, da biefe Frende und ber fuße Name Mutter und Lans besmutter oft mit Gefahr bes Lebens erkauft wird, ba ein Fest wie bas bentige, gleichsam bas Fest eines neugeschenkten Lebens, einer uns geschenkten eblen Fürstinn ift, die und mit diesem Pfande ihres mutterlichen Herzens, Segen und eine Morgenrothe ber Sofnung auf die Zukunft ichenket: welcher Rechts schaffene wird sich nicht ohne Geschren und Jubel in ben ftillen Dank und bas Gebet ergieffen, bas bie ale leberfullende Gottheit am liebsten annimmt, und in den Ziefen feines Ursprungs boret:

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in uns ift, seinen heiligen Namen: der das Leben unsrer Fürstinn vom Verderben erliset, und und gekrönt hat mit Snade und Sute, der unsern Mund frohlich macht, und Sie und Ihr Geschlecht verzünget mit Ablerdjugend. Kinder sind eine Gabe Gottes und Leisbesfrucht ein Geschenk bes Höchsten. Sesegnet wird senn ber Mann, der den Herrn fürchtet, der auf seisnen Wegen gehet, daß sein Geschlecht blühe wie ein Weinstock, seine Kinder wie Dehlzweige um ihn her, und er sehe das Glück seiner Kinder, Friede über sein Land und Segen und Ehre auf die Nachwelt, Amen.

Wir wollen mit vereintem Dauk ben Bers sins gen: So kommet vor sein Angesicht 2c. 2c. und beten bas B. U.

## Tert: Pfalm 139. v. 14 - 18.

Ich banke bir barüber, baß ich munderbarlich ges macht bin; munderbarlich sind beine Werke, und bas erstennet meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verholen, da ich im Berborgenen gemacht ward, da ich gesbildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war: und waren alle Tage auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und berselben keiner da war. Aber wie kostlich sind vor mir, Gott, deis ne Gedanken? Wie ist ihr eine so große Summe? Sollt ich sie zählen, so wurde ihrer mehr senn, denn des Sans bes. Wenn ich auswache, bin ich noch ben dir.

Unser Text ist aus einem der umfassenhsten und erhabensten Psalmen gleichsam Mittelpunkt und Tiesse. David fühlt die innigste, Segenwart Gottes, wie überall, so im Innersten seiner Seele. Er, dem als ler himmel himmel nicht zu hoch, und die unterste Hölle nicht zu tief, und der Fittig der Morgenröthe, der erste sunkelnde Strahl aus ihrem Köcher nicht zu

schnell, und bas Bett ber Sonne im fernften Abends meere nicht zu entlegen ist - Er hat noch eine andere Allgegenwart, die Berg und Nieren durchschaus et. nehmlich, er verstebet Gebanken von fern, er hort das ungesprochene Wort, bas noch auf ber Zunge schwebt, er fieht Entschluß und That in ihrer Ges burtoftate. Die Finsterniff ift ihm Licht, und bie tieffte Finsterniß, der Abgrund ungebohrner mensch= licher Gebanken und Begierben ist ihm Mittag. Berg und Mieren find in feiner Gewalt, benn er hat fie ia im Mutterleibe gebilbet. Schauerlich steigt hier David in ben Grund gottlicher Allwiffenheit aller 'menschlichen Werke und Wege: es war bir ja mein Bebein nicht verholen, da ich im Verborgenen gemacht warb, da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen faben mich, ba ich noch unbereitet war: und waren alle Tage auf bein Buch geschrieben, die noch werden follten und derselben keiner ba war. Er fangt an, bie Gedanken Gottes zu gablen, in feinem Glieberbau wie in ben Burfungen feiner Seele, lauter koftliche, koftliche Gedanken Gottes; aber fo unzählbar in ihrer Summe! Er zählt bie ganze Racht burch : fein Bahlen wird Traum; fein Denken Schlummer: er erwacht und ist noch am Anfange beim erften Gins bes alles umfaffenben, ibn innig umfangenden Gottes. Die Sprache erliegt mir, bie tiefe Empfindung, bie in biefem Pfalm herrscht, nas ber anzudeuten ober zu umschreiben. Seber lese ibn

felbst, und er bleibt, hinter allem, was gesagt wers ben konnte, noch in jedem Wort ganz und neu.

Wir nehmen baraus, was zur allgemeinen Ersbauung am hentigen Tage dienen kann, und wollen von der Menge köstlicher Gedanken Gottes in einzels ner Bildung eines Menschen und in Bestimmung seisnes Schicksals einige Worte stammlen.

Nicht, daf ich es unternehme, die Decke abzus giehen, ober nur zu berühren, die über biefen Geheim= niffen ichaffenber ober ordnender Baterqute, wie ein heiliger Schleier liegt; auch unfer Text fest die Bilbung menschlicher Gebeine und Seelenkrafte ind Bers borgene, in den Mittelpunkt ber Erbe. 'hier im Reich ber Seelen und Ungebohrnen ift alles Damme= rung und Geheimniff: ber Buftand unfere Dafenns, ehe wir hier erscheinen, hat mit bem Bustande, wenn wir von ber Erbe verschwinden, nur ein Wort, nur ein Bilb: es ift bas Reich ber Schatten, ber Tiefe, bes Dunkels, wo jeder Lichtstrahl felbst Kinfternif und jeder Glanz des Mittags Rebel ift, wo die ge= staltende hochste Ordnung selbst Unordnung scheint, und wo, wenn Alles zum Leben ringt und sich im Reim seiner Krafte fühlet, überall Liefe und Rube und stilles Schweigen herrscht. Gott hat die Raber ber Natur, bas erfte Rauschen seines Lebensgeistes überall vor und verborgen: wir haben kein Ohr, biesen ersten Unklang zu boren, kein Auge, in ben Reim der Knospe, die lebensvoll ist, bis zum ersten Duft

hinzuschauen. Es war ein anderes, höheres Auge, das mit einem Strahl bilbender Ordnung hineinsah, und in die Finsterniß bes Nichts einen Funken wers dender Schöpfung blickte. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war und waren alle Tage auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und derselben keiner da war. Denn auch Finsterniß nicht finster ist ben dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag: Finsterniß ist wie das Licht. Du hast meine Nieren in meiner Gewalt; du warst über mir im Mutterleibe.

Der bilbende Seift erscheint in den lezten Worsten, wie er im Ansange der Dinge auf der Tiesen schwebte, und mit mutterlicher, belebender, regender Warme das Geschöpfe seiner Liebe umfängt.

In den folgenden Worten wird Gott Künstler, ber es wie aus zartem Leim bildet, seine Gebeine zah: Iet, zusammensüget, und nun mit dem Athem seiner Kraft anhauchet. Boll tostlicher, unzählbarer Schopfungsgedanken, grif er zum Werk; die Summe ging in seine bildende Hand, in sein gebildetes Werk über: da stehts nun, das zum edelsten Etwas gebildete Nichts, schauerlich, wunderbar beseelt, durch und durch erfüllt und durchbrungen mit seinen Gedanken.

Wer mag sie zählen? wer mag sie sassen und ausreden? Der kleinste Theil unfres belebten Baus es, das kleinste Grübchen voll Milchs und Lebenssaft bis zur mächtigen, strömenden Sonne unfres schlas genben Herzens — alles ift voll Gottes, voll feiner unmittelbaren Lebenskraft, Drbnung und Weisheit.

Es ist baher auch nicht eigentlich bie Weisheit und ber Sinn unsers Pfalins, ober andrer folcher Toboreisenden Stellen, in dies Mechanische der gottli= den Bilbung und in die Runft einzugehen, mit ber Sott die Knofpe eines menschlichen Baums in ihrem Aufange geformt hat. Go unterhaltend diese Machforschung senn mag, so unendlich ift sie, und kann endlich den grubelnoften Forscher so weit verleiten, baff, wenn er ewig untersucht hat, wie Gott alle Bergen und Behirne bildet, er am wenigsten Baran ge= bacht hat, wie und wozu er benn bas Seinige geformt und gebilbet haben mag. Die Weisheit der alten Zeit war nicht so grübelnd und unendlich, sondern enge und besto tiefer in sich felbst guruckfehrend. wollte nicht hinter ben Vorhang Gottes lauschen, und aufbeden, was er aus gartem ichonenden Gergen mit heiliger Nacht bedeckt hat; sie erfreute sich desto mehr. an bem, was Gott ins Licht ftellt, und suchte ben Seift zu fühlen, ber über jedem feiner unendlichen . Werke, als ob es das einzige ware, mit einzelner Lebenskraft, Gute und Weisheit, mit einem Meer einzelner kostlicher Gedanken schwebet. Der Betenbe bieses Psalms fühlt, daß Gott ihn durchdringt, ihm in bas Tiefste seiner Seele schaue: seine Kand halte ihn umschlossen, weil er ihn, mit aller einzelnen Beftimmtheit aufs ganze Leben, zum voraus überbacht

und gebildet. Und so soll auch das Herz, das seine Hand halt, nicht daraus weichen, keiner der Gedansken sich vor dem Urlicht des Schöpfers verstecken wollen, sondern in dem Wege bleiben, den der Bestimsmer seines Lebens ihm vorzeichnete. Das Gesühl und diese Betrachtung ists auch, die uns diese ganze Lehre menschlich und anwendbar macht. Nur durch sie wersden wir uns selbst ehrwürdig und lieb und heilig: unser Dasenn die Spur eines liebenden Meisters, unser einzelne Bestimmung eine Schassammer voll weiser, köstlicher Gottes-Bedanken.

D daff mir ein Blick vom Strahle unfers Pfalms, und ein Funke seiner burchbringenden Regung wurde, Die Innigfeit zu bezeichnen, mit der der liebende Schepfer jede einzelne Menschheit als ein eignes Werk feiner Liebe und Weisheit bildet! Wie er ba in seiner bunteln Werkstätte, wo ihn niemand belaufden kann, wo er niemanden Rechenschaft geben barf, als Runfts ler zählt und forschet, poraus bedenkt und überbenkt, fich als Bater in feinen zu bilbenben kindlichen Thon versezt, und jeden Schmerz und jede Freude bieses und keines andern Geschlofs, jede Rraft und jedes Leiden selbst fühlet! Wie er sich ihm so einzeln und gang mittheilt, baf es mit teinem andern wechseln kann, ober es gehoret fich felbst nicht. Waters und Mutterzüge fließen zusammen, aber mit einer Mis foung, mit einer gegenseitigen Berbindung, bie tein Auge, kein Seift verfolget, und in der überall die

wunderbare Bestimmtheit zu einem einzelnen verschies benen neuen Wesen aus allen Zugen hervorleuchtet. So wenig ein Geschlecht vom andern, ein Baum von anbern Glieber, Rrafte, Fruchte borgen kann: fo wenig die Linde kann zur Siche fagen: Gib mir von beinem Saft, von beinen Blattern, baf ich noch, was ich bin, bleibe; so ist in ber menschlichen Natur, ber kunstvollesten und hochstbestimmtesten aller Natu= ren, alles hochst einzeln und unermeflich, unwan-Es ist, als ob ber bilbenbe delbar unterschieden. Beift und Schufgeift bes Menschen fich felbft in ihn verwebt und vereinzelt habe, da in ihm zu blühen und zu leben, und jedes kleinste Theil zu einer einzel= nen Bahl feiner Gebankenfumme, zu einem fo befonbern Sangen zu machen, als ob bies bas Gingige was re, bas er zu bilben, bem er sich mitzutheilen hatte. Die Lehre oder der Traum einiger Wolfer, von einem besondern Schutgeist, der einem Menschen im erften Augenblick seines Werdens mitgetheilt sen, ober von ber Seele, die fich im Mutterleibe ihren Rorper felbst gebildet, ift nur hieraus entstanden, und hat ur= sprünglich wohl nichts als Ausbruck ber unendlichen Bestimmtheit und einzelnen Weisheit, Liebe und Busammenordnung senn sollen, die jedes Geschopf im Rleinen und Großen, im Aeufern und Innern, nennbar und unnennbar an sich träget. Unenblicher, bu warest über mir in Mutterleibe, bu schufest was ich vor oder nach thun follte, und ließest dich in mich

herab und wurdest die Seele meiner Seele, das herz meines Herzens. Du hast mich bereitet, was ich um und an bin und erforschest und prüsest mein Herz bis auf die sernste Gränze seiner Macht und Ohnmacht.

Soldies Erkenntnif ift uns frenlich zu wundet: bar und zu hoch, wir konnens nicht begreifen: es ist indeff, wie alle Gottes-Pahrheit, einziger Quell der Richtigkeit und Ruhe unfres Lebens. Webe bein Menschen, ber mit seinem Schopfer habert, bem bics fer Theil seiner Bilbung, jene Mischung seiner Rrafte und Neigungen, diefer Zweck, jene Abficht misfallt, die Gott ben feiner Bestimmung auf Erben hatte! Er mistennet und verachtet und versaumt fich, und haffet und beneidet, gerftucket und beraubet andes . re fehr unglucklich. Indem er bas Gute ungebraucht laft, was Gott ihm gab, und bem nachstrebet, was nicht ihm, sondern andern zu Theil ward, zerstort er auf boppelte Beise eine lebendige Rreatur Gottes, nagt an sich und seinem Herzen, wie er an andern naget, und erbeutet mit aller Bemuhung nichts als fremden Roft, der fein eigenes Gold zernichtet. Rube auf fich felbst, Bufriedenheit mit bem, was und Sott gab, was wir werben follen, und niemand fatt unfrer werden kann, dies ift die erfte Lebensklingheit, ber Grund aller Tugenden und aller Gluckseligkeit, fo wie die grofte Babe Gottes. Go lange wir umber ichweifen, und und felbft nicht haben, ift gleichsam Gottes bilbende hand von und abgezogen, bas Del

seiner Salbung ist verdorret auf unsere Scheitel, un sein guter, gewisser, freudiger Beist ist nicht ben unt Das schädliche Handwerk, andre zu zerstücken und un ihre Glieder der Seele und des Körpers anzupassen macht und zu Plagegeistern an und selbst: die fremde Federn, die wir und aufzwingen, und wenns Adler Federn wären, zerreißen und und fressen unser Fleisch wie Fener — wir irren ewig ab vom rechten, den einzigen, einzelnen Lebenswege, den und Gott be stimmte, und können also auch nie zu der Wahrheit kommen, die unser Psalm preiset, und in der er dat einzige Wohlgefallen des Allwissenden sezet.

Erforsche mich, Gott, und erfuhre mein Berg, prufe mich und erfahre, wie iche meine, und siebe, ob ich auf bosem Wege bin, und leite mich auf ewigem Die Worte find in tiefer Empfindung gegen Liseae. bie Kalfchen, die Unwahren gesungen, die dem Beift entflieben wollen, der sie durchschauet, der ihre vers borgenften Wege kennet, gegen die Gottlosen, die ibs rem Schubgeift lugen und ihn haffen, und bem Engel ihres Lebens durch Zwenzungigkeit, Lift und frumme Wege zu entgehen trachten. Wie send ihr so verkehrt? Rann auch bas Wert zu feinem Meifter fagen: ich will mich vor die verstecken? ber Thon zu seinem Idpfer: ich will beiner hand und beinem Auge entgeheu? Berr, bu erforschest mich jund tennest mich, ich fige ober stehe auf, so weißest du es, du verstehest meine Gebanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du

m mich, und siehest alle meine Wege. Denn siehe, s ift fein Wort auf meiner Zunge, bas bu, Berr, nicht alles wissest. Du schaffest es, was ich vor ober ernach thue, und haltest beine Band über mir. 200 oll ich hingeben wer beinem Beift? und wo foll ich finfliehen vor beinem Angeficht? Wie folltest bu nicht ebe Unlauterkeit, jedes Verirren unfrer Sebanken bom rechten, und bestimmten Lebenswege, jedes hals be und noch ungebohrne Lugenwort merken? Du mas reft über uns im Mutterleibe, und haltst uns immer. wie im Mutterleibe, umschloffen und umgeben. wannest ben Reim unfrer Bebanten und Winfche. bu zeichnetest ben Deg unfres Lebens. D komm über uns, himmlisches Salbohl, bu gewisser, starter, freudiger Beift bes lebens, ber uns mit allem, mas wir find, gebildet int, und und allein auf bem recht ten Wege erhalt! ber und immerfort tragen muß. und an seiner Brust mihren, daß wir nicht verschmachs ten. In unsern eigzen Wegen verwelken wir, wie bie Blatter, und unfre Gunben fuhren uns babin. wie ein Wind. Dann stehen wir vor dir, wie zers lechte Gefaffe, wie dure, abgeriffene Bluthen, Die bon ihrem Stamme fielen, benen ihr Lebensgeist ents wich. Aber bu, Herr, bift unfer Bater: wir find Thon, du bift unser Toofer, und wir find alle beiner Bande Werk. Wenn wir auf beiner Wurzel bleiben, großer Baum bes Lebens, ist uns wohl; wenn wir m beinem Saft bluben, was kann und schaden? Ere

forsche mich, Gott, und erfahre, wie ichs meine, und siehe, ob ich auf bosem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.

Unfer Pfalm, meine Buhbrer, gibt uns zu bies fem fortgehenden Bertrguen, zu diefer Zuversicht auf Gott im gangen Sange unfred Lebens ben überzeugenbsten Grund au. Er ftellt alle unfre Lebenstage unb die Schickfale berfelben nur als die Folge und gange Summe vor, von bem, was Gott ben feiner Bilbung über dies ihm köftliche liebe Geschonf bachte. Er ward gleichsam Rechenmeister, und ba er ben gangen Reim bes Ungebildeten burchsab und die gange Reihe feiner noch ungebohrnen Gedanten, Worte, Schritte und Handlungen überblickte, da er das Beschopf ben jedem Qunfte feines Dasenne mit andern gleichsam verrechneterund die Bahn feines Lebens, wie fie fich mit jeder andern Bahn begegnen, verschlingen und auflösen follte, zog und verfolgte: da er des alles wußte und übersab, so kam nun die Summeheraus, die wir bas menschliche Schicksal nennen, die von der tiefften Gis genheit eines Menfchen, und von der fonderbaren eins zelnen Bestimmtheit seines Lebens zum Leben andrer abhangt. Und ift biefe Rechenfunft gottlicher Gebans fen frenlich zu hoch und unbegreiflich; fie foll es aber auch fenn, und unfer Pfalm fogt es felbft im funften Berfe. Wir haben zu ihr keinen Schluffel, eben weil wir den Keim nicht übersehen, aus dem fich das gange Gewebe fpinnet, und alle die Faben nicht übersehen

konnen, mit benen es zusammen geschlungen und pers Kur ben Schopfer aber war alles ein leichs tes Spiel: er schrieb jene und biefe Bablen; die Sums me alfo, die er aus benfelben zog und zum Wohl feis nes Seschöpfs berechnete, war gewiff untruglich. Gie standen alle auf sein Buch geschrieben die Tage unfres Lebens, die werden follen, obaleich keiner derfelben ba war: Er prufte unfre Schultern und ihre Last, waate Freude und Leid, Starke und Schwache, Gefahr und llebel. Rettung und Labfal. Er berechnete es fur fein Rind, den Menschen, ber bie Summe feines Les bens nicht wiffen konnte: ber nur als Rind, an feiner Sand, auf dem ihm bestimmten rechten und richtigen Lebenswege gehen sollte, und auf das verschlossene Buch ber Borsehung trauen und glauben. So lange ein Menfch bies thut, ift fein Gluck bas Gluck und Als ein Lamm kommt es die Rube eines Kindes. auf die Aue der Welt; fo lange es bies weidende Lamm bleibt, fennt es feine Gorge bes morgenben Lages, und überläßt es feinen hirten und Vormuns bern fich bamit zu plagen. Es kommt auf die Belt und weiß nicht wozu? mit welchen Augen man es ausehe und gruße? wem es in die Hande gelegt werde? und welche Augen es ben den ersten Tritten seines Les bens leiten follen? Unbesorgt und sicher über bies alles, schlafts, und lagt ein hoheres Auge für fich wachen; das auch schon gewacht hat, ehe es da war: benn felbst bie Gefege seiner Matur, feines Werbens

und seiner Erscheinung find Bande bes Mitleibs und ber Liebe, die ihm ein Baters und Mutterherz bereis ten. Go wenig es fur feine Bilbung forgte, forgt es für feinen Sang bes Lebens, benn biefer ift nur eine Fortsegung und Entwicklung jenes erften Bewebes. Jeber Menfch ift fur feine Bestimmung gemacht und tragt ben Saamen zu ihr in fich: er tragt in fich Wehr und Waffen gegen alles Uebel, bas ihm bes gegnen foll, und Sinne und Wertzeuge jum Genuß alles Guten, bas fein und keines anbern zu werben bestimmt ift. Gott rief ihm, Gott gab ihm Beit, Ort, Geburtoftunde, Eltern, Stand und Schickfal: tein Mensch tanns verructen, tein Mensch fich felbst wahlen. Er hat ihm Raum gemacht, ju fenn, und wird ihm Raum machen, was er fenn foll, zu werben. Jeber Tritt seines Ganges ift eine Bahl im Buch Got= tes, jebe Verwickelung und Auflosung einer feiner toftlichen, verborgnen Gottesgebanken.

D Gott, konnten wir sie zählen! Mehr als Sterne am himmel, mehr als Sandes am Meer, selbst in einem einzigen kurzen und armen Menschens leben. Wir zählen und schlummern ein und schlasen ben Schlaf bes Todes, und nur erst, wenn wir aufs wachen werben, werben wir ganz ben bir senn, und bie Summe ber Gebanken sehen, bie bu über uns hattest.

ł

Welche Wahrheit, Gewißheit und Ruhe giebt und dies verschlossene Buch auf dem Weg unsers Les bend.

Es ift Gottes Weg und nicht ber unfrige: ein gewiffer, ewiger Weg, wenn wir an feiner Band bleiben, ber in ber Tiefe und im Abgrunde nicht ens ben kann. Er schrieb ihn auf fein Buch, und wird aewiff tein leeres Gewirre baran gezeichnet haben: et machte ihn zur Summe feiner eblen Gebauken, er kann alfo in keinem Tritte gebankenlos und ohne Unfer Beruf ists nicht, in bas Buch Gottes zu foaben, baf wir mit Sorgen auf mifrer Stirn bie ferne Butunft unfres Schicksals gur Begenwort machen wollen; aber hohe Pflicht ifts, bie Behanton Gottes zu verfteben, Die er und burch als led, was und zuftoft at felbst faget. Die Sprache unfred Schlchfals ift die geheimste Gattessprache für jedes eingelne Menschenberg: da nimmt er ihn allein und fagt ihm, was er keinem aubern zu fagen hatte, was fein anderer verstehen konnte und durfte, mas aber biefer Menfch, wenn noch etwas Lauterfeit und Babeheit in ihm ift, ben jedem Tritt lebendig und innig fühlet. Gott redet nicht, wie ein Mensch res bet, Mahngebanten, Meinungen, unbestimmte Gyl= ben und Worte; er spricht Sache durch Sache, That durch That, Wahrheit durch Begebenheit und Wahr: beit. Rein Schritt unfres Lebens, fein gerathener ober mierathener Erfolg, fein Gutes und Uebel, für das wir konnen ober nicht konnen, ist ohne biesen Sinn Liebne diese tiefe Baziehung auf unfer Berg und feine Belehrnug und Bilbung. Er wedt uns

alle Morgen, er weckt uns bas Ohr, bag wir horen follen, wie ein Jünger.

Der Lebensgeift, ber uns bilbete, ift immer unt und, in und, fieht und tennt und, versteht unfre Gebanken von fern, merkt auf alle unfre Bege. Er leitet fie, wo wird nicht feben, verflicht und entwitkelt sie, wo wird nicht merken, spricht burch sie auf unfre Gebanken, auf die geheimsten Triebe unfrer Seele. Wohl bem, ber biefe Sprache verfteht, ber auf feben neuen Wint berfelben merket. Es ift die Sprache bes Baters mit seinen Rinbern: es ift bie Entfiegelung und Offenbarung bes Buches Gottes gerade ba, und darinn, und inibem Maaff, als wird wiffen muften. Gott erforftit und pruft alle Lage bas herz feiner Lieben, pruft und erfahret wie Aes meinen: sieht er, daß sie auf bosem Wege find , et kehrt um fie auf ben richtigen Weg zu leiten, anb wird lange nicht mube, und ob sie schon oft felnen heiligen Geift erbitterten und emurneten, und er als bann ihr Reind zu fenn scheinen und wider fie streiten mufte: so ift und bleibt er doch ihr Bater, ihr Ruhrer, ihr Erlbser, von Anbeginn ist das sein Name.

Und das sen er auch Ihr, für die wir jest beten, ber neugebohrnen Prinzessinn unsres Landes, Lusse, Auguste, Amalie. Er, der die Sterne rufet und suhret ihr Heer ben der Zahl heraus, der sie alle mit Namen rufet und sein Bermögen und seine starts Kraft ist so groß, daß es nie ihm sehlen kann; er

rief Bie und nannte Alfeen Manien, che Ste war, und bestimmte The Beit und Grunde. Ort und Stand. und Eftern und Schietfall, und fchrieb Ihre Tage auf fein Buch, und macht Gie jur Erftnebohrnen unfres Fürsten; zur ersten Freide unfrer Fürstin, zu einer Morgentothe von Hofnung und Arende. Der Berr. der ewige Gott, fieht den Weg Ihred Lebens und hat ilm dezeichnet mit Weisheit und Liebe. Er blickt in die noch verschloffene Rnofve Abker Geele, und bort vie leifen Lone des Saftensviels, die in Ahrem Bers gen fchluitimerin. Er wird fie erwecken und bas Werk feiner Sande bilben, und Ihr Leben fenn laffen eine Summe seiner koftlichen Gebanken. Denn mahrlich, wenn ein Stand ber Erbe es nothig hat, baf fich bie Rraft bes göttlichen Lebensgeistes gleichsam boppelt wapne, so ists ber Stand ber Fürsten, wo von Sugend und Kindheit auf Alles zusammen tritt, ihn, ben bilbenden Lebensgeift, feines Umts zu entfeßen, statt seiner da zu senn, und ihn der Mube weiterer Bilbung zu überheben. Es treten gleich menschliche Bucher an die Stelle des Buchs Gottes, fo viel Menschengebanten an die Stelle feiner Gebanten; in wes niger Zeit ift Gott und fein Geift vollig unnuß ges worden, perbrungen und entfernt: bas Gebilbe bes oberften Bilbners bleibt unvollendet. Que feiner Sand geriffen, und besto mehr in den Handen der Mens schen, in ewigen Windeln, oder gar noch nicht am Lichte bes Tages. Die Tochter unfere Fürsten ift

duran, und Gott gebe, daß sie baran bleibe, daß sie sich der Sonne alles Guten und Wahren fraue, und durch den lebendigen Hauch des Geistes, der sie belebt hat, eine Sprosse der Gesundheit an Seele und Leib, eine Blüthe der Gerechtigkeit und Unschuld, ein schoe ner Baum werde in dem Garten Ihres Gottes, an dem er sich freue, an dem sich täglich Ihre Eltern freuen und alle die Ihren und Jedermann, der Sie ausschaut, segne Sie im Namen des Herrn, zum Wohl unsres Landes, zum Segen des Landes, dem Sie einst bestimmt ist, zur Ehre und Freude der Menscheit, Amen.

## Rede ben der Taufe

bet

Pringeffinn

Luise Auguste Amalie

on

Sachsen=Weiman

7541

Bay was miliar

12 - 13

.

.

4

Sie find, gnabigste Anwesende, vor dem Angesicht Gottes hier gegenwartig, ihm diese neugebohrne Fürst- liche Tochter durch Gebet und Gelübbe darzubringen, und sie auf Lebenslang seiner Gnade zu empsehlen. Wenn etwas in der Welt uns heilig sehn kann: so ist es die Erscheinung eines neugebohrnen Kindes. Es kommt wie ein Wanderer aus der Fremde in eine Fremde; aus einem Lande, das es nicht kannte, an ein anderes User, das ihm noch eben so unbekannt ist.

Die Stunde schlug, und der unersahrne Wansberer muste ziehen: mit Schmerzen und unbekannten Kräften, wie durch geheime Bande der Allmacht, hinsüber gezwungen, hinüber geleitet. Weinen ist die Stimme, womit er das neue Land grüßet, und kein König, sagt die Schrift, hatte einen andern Singang in das Thal der Wolken, der Abwechselung von Müste und Freude. Wie der Sang Sottes überall in der Natur herrlich ist, aber dunkel, und stille versborgen: man hort nicht den Tritt seines Kommens, aber man sieht, wo er ging und wie sein Fustritt hinster ihm glänzet; gewiß ists also mit seiner Vorsehung über das Leben der Menschen.

Sie ist da, unzweiselhaft und gewiß da: seine hand ists, die sie, wie jener Psalm sagt, im Bers borgenen wie in der Tiefe der Erde, schauerlich wuns

berbar bereitet, und wie er dort ben ber ersten Mensch, schöpfung mit sich zu Rath gieng und überlegte, sos bann den Abdruck seines Bilbes mit Handen der Liebe bilbete, und mit dem Othem seiner Weisheit beseelte; so kommt jeder Ankömmling, nicht unbereistet, nicht ungerüstet in seine neue Wüsste. Auf seinst kind schon alle die Züge geprägt, die einst die Tasel seiner Gesinnungen, seines Gauges und Schicksals sehn werden; in sein Kerz sind schon alle die Kräste gehaucht, die sein Lebendschiff treiben sollen; der ganze Knäuel von Lebendschiff treiben sollen; der ganze Knäuel von Lebendschen liegt da, nur vor Menschenaugen noch unaufgewickelt und versborgen; die Jand des obersten Vaters allein hat sich es vorbehalten, ihn schrittweise zu entwickeln, zu versselechten und zu entssechen, zu knüpsen und zu lösen.

Der Mensch kommt als Rind Gottes auf die Welt, und soll Zeitlebens Rind Gottes bleiben.

Wenn also, bunkt mich, ein Umstand uns vor den Thron Gottes treiben soll, so ists die Geburt eines Kindes auf unsre Erde. Die Decke der Zukunft liegt auf ihm, daß es vor den Augen Gottes erscheis ne, des Hüters, der nicht schlummert, der ein Ausschen hat auf seine Auserwählten, und sie wie Kinsder leitet, und wie seinen Augapfel bewahret. Hast du mich nicht wie Leim gebildet und wie zarte Milch lassen gerinnen? Mit Gebein und Abern hast du mich gesüget: Leben und Wohlthat hast du an mir gesthan, und dein Aussehen bewahret meinen Othem.

Und wiewohl du foldes in beinem Bergen verbiraft, fo weiß ich boch, daß du fein gebenkeft. Bennah une ter allen Bolfern ber Erbe, felbst die wir wilde nennen, ists baher, erster Trieb und Sprache bes Bergens, ihr neugebohrnes Rind gen himmel gu erheben, es bem großen Weltgeiste und Weltgott, wenn fie ihn auch nur in ber Sonne und ben Elementen bes Lebens suchten, fenerlich zu schenken, einen milben Schufgeist zu ihm zu rufen und es zu benennen mit Manicu der Liebe und Herzensahnung. Ceder weis tere' Blick umher von Religion und Empfindung uns terdrückt nicht, soudern erhebt und bekräftigt diese Gefable. Das Berg ber Eltern ift mit bem Bergen ber Kinder, wie das Schicksal benber mit einander verwebt: sie find verschlungene Wurzeln eines Menschen = Slucks und Lebens. Das Berg ber Eltern hangt am Bergen der Kinder: sie sind Tropfen aus ihrem Strome, losgeriffene Infeln aus bem Meer ihrer Gefühle, Reigungen und Bostimmungen. Die schonften Freuden, wie die schmerzhaftesten und geheims sten Leiden, die unaussprechlichste Mitempfindung hat und also die Vorsehung in den Sproffen und Bluthen unfrer felbst beschieben, in benen wir wachsen und blüben, würken und fortwähren, geliebt und gesegnet werden, wenn wir selbst nicht mehr find, und auch wenn wir noch find, in ihnen doppelt und vielfach les ben. Wer fest und, fagt jenes alte Buch, einen Stein des Andenkens, wenns nicht die Hand eines

Rinbes thut? und wo giebts beffere Steine bes Unbenkens, als wenn sie selbst, lebende Deukmable von und jum Gegen, jur Freude, hinter und bleiben? Und ba bies alles von bem Gott allein abbangt, ber ber emige Bater ift aller Rinber und Eltern, und Herren der Erde, ber ihr haar gezählt und ihr Herz bereitet hat, und ihren Namen nannte, ehe sie was ren, und sie rief, daß und was und wo sie seon solls ten? ber ihren Lebensgang zeichnete, und eintrug mit bem Finger ber Liebe, und Lebenslang zu ihnen fprechen muß: weiche nicht, ich bin bein Gott! ich ftarte bich, ich erhalte bich burch bie Rechte meiner Barm= herzigkeit; es sollen wohl Berge weichen und Hügel binfallen; aber meine Gnabe foll nicht von bir weis dien, und ber Bund meines Friedens foll nicht binfallen, spricht ber herr bein Erlofer! - Bas ift wohl mehr Menschen- und Eltern- und Freundesund Chriftenliebe, als zu ihm zu bringen, die fein find, fie durch Gebet und Borbitte, bie fur jeden, der ihrer bedarf, wie viel mehr fur ein neugebohrnes Rind ben Gott viel vermogen, an fein Berg zu le= gen, und in seinem Namen ben Bund ber Liebe und Treue zu schließen, ber ihm ewig bas Berg Gottes Aus dem Munde der Unmundigen und exhalte! Sauglinge hat er sich Macht und Lob bereitet. erste ihm geschenkte Lallen ist ihm schöner als ber Slanz eines Morgensterns, der erste Strahl ihrer aufbrechenben Seele, und ber Ingenden, die darin

wohnen, sichlicher als alle Farben der Morgeurds the.

Laffen Sie also, gusdigste Auwesende, die hier im Namen der Eltern und des Kindes vor Gott stehen, ihm die erste Frucht des Segens, die er jezo unserm Lande geschenkt hat, als sein Geschenk, als sein Psaud der Liebe zu übergeben — lassen Sie mich die Stimme Thres Herzens, des Herzens jedes Rechtschaffenen unsers Landes sen, und für unsere neuges bohrne Prinzesinn also beten.

Herr Sett, du Beter und Quell alles Guten, aller Kinder, und auch dieses Kindes Vater! Nimm das Pfand der Liebe, das du seinen edlen und guten Eltern, und durch sie unserm Lande geschenkt hast, als Pfand deines Sigenthund ewig wieder. Du hast sein Herz gehisdet, wie der Künstler Wachs bildet, ihm Kräste und Saben eingehaucht, wie der Künstler Tone des Gesangs bildet: sen ben Ihr, du Ihr Gott und Meister, und sen Ihr Gott von Mutterleibe an!

Deine Lieb hat fie umfangen, Che sie die Welt empfing: An bein Herz ist sie gehangen, Ch sie auf die Erde ging;

und so musse Sie an dir und deinem Herzen Ihr Les ben hin bleiben. Bilde Sie, die du gebildet haft, durchs Leben hin weiter, und ruse die Tone des Ges sanges hervor, die dir ben jedem Schritt Ihrer Walls sahrt zutonen sollen, zu deiner Freude und zum Wohl der Menschen. Ihr christlicher Name soll jest ges nannt werden, nenne du ihn im Himmel, und zeichs ne ihn ein ins Buch der ewigen Liebe, daß er auch unter den Meuschen immerdar hold Klinge, und seh ein Name der Liebe und der Verehrung.

Das Zeichen bes Kreuzes beines Selfebten soll Sie bezeichnen; bezeichne du Sie mit seiner Unsschuld, seiner Sanftmuth und Liebe zu dir und den Menschen, daß die Religion dieses Kreuzes Sie erzquicke, und Sie die Ruhe und Gottesskreube geniesse, die dein geliebtester Sohn genoß auf Erden und jezt ewig oben genießet!

Taufe Sie mit Geist und Kraft und Strömen des immer erquickenden Lebens, daß Sie empor blüste als dein Baum, als die Sprosse beines unverwelk-lichen Segens. Erhöre uns Gott und bas Ja in Ihrem Ramen sep ewig vor dir Ja und Amen.

## Einsegnungs Gebet beom Rirchgange Ihro Durchlaucht ber Derzoginn.

I 78 0.

Herr, unser Gott und Nater, Vater bieses Kindes und seines Schicksals, sen in unserer Mitte und laß die Worte, die hier gesprochen werben, von dir gehört und erfüllt sepn! Amen.

Sch soll nach einem Gebrauch voriger Zeiten, der, so wie mehrere Ueberbleibsel der Art, von der Trene, handlichen Einfalt und Gottes Verehrung zengt, da, ehe die Mutter ihren ersten Ausgang ins haus Gottes vollbrachte, Vater und Mutter des Kindes nebst ihren Hausgenossen sich versammleten, gemeinschaftlich über das Kind zu beten, und da es selbst dahin nicht folgen und als Gabe vor den Altar Gottes dargestellt werden konnte, es in dem stillen Tempel ihres Hauses Gott selbst darzubringen und ihm abscheidend beym ersten Ausgange den Kuß des Segens und Gebets zu hinterlassen; ich soll, sage ich, nach diesem alten ehrwürdigen Gebrauch, sezt die Stimme und der Dollmetscher väterlicher und mütters licher Gesinnungen senn, und diesem Kinde im Nas

men der Religion den Segen anwünschen, den Gott allein geben kann, so wie seiner edlen Mutter zu Ih= rem ersten Ausgange bas Sute wurschen, bas jebes rechtschaffene Berg bes Landes fur Sie im Stillen er= 'Ich stelle mich ben dem Ersten und Andern aus unferer Zeit hinans, in jene eblere Zeit ber Pa= triarden, da man noch En bie Erhorung eines ge= meinschaftlichen Gebets und Segens glaubte, ba man ihn wie die Stimme des Herzens und ber Weiffagung in die ferne Zukunft anfah, und er in ber Gees le bes Rinbes und feines Gefchlechts lange Zeiten binab machtig wurtte. Der Bater ber Menschen, ber gerne fegnet, hat es fich eigen vorbehalten, ben Segen ber Eltern, über Rinder in ihren erften Tagen ber Lebendbluthe ausgesprochen und mit Ihrem Bergen besiegelt, überschwanglich zu erfüllen, und da fein Colyn, bas Bild ber gottlichen Liebe und Freundlichkeit, hier auf Erben wandelte, wars mir fein fuffes Geschaft, Rinder zu segnen und über fie gu beten. Er hat und bas Wort der Verheiffung nachgelaffen, bag, wo zwen ober dren in seinem Ramen zusammenkom= men, und Gins werben, warum fie bitten wollen, folche ihnen widerfahren von feinem Bater im Sim= mel: benn er ift ben und alle Lage bis an ber Welt Enbe. Er ift auch jest unter und und in unfrer Mitte, bas stille Wort unfers Bergens gu horen, und es ju befraftigen und überschwanglich zu erfullen. Umen. Und fo fen benn Soft mit dir und wolle über

bich wachen, garte Sproffe und Ankommiliag ber Erbe, die du beinen Aufenthalt und Iweck noch nicht kennest und im Arme ber Borfehung, wie jegt im Arme beiner Muttet, ruheft. Du kenuft noch nicht die fcone Conne, die über dir fcheint, die bie erften Tage beines Lebens zu fo fconen, beitern Cas: gen ber Natur-gemacht hat; erlebe es, fie zu schanen und bich anithr gu frenen gund bein Leben fen heiter? wie ber Hinmist in beinen erften Bingen, und Gottther Berr! fen unfichtbar beine Soune . Die taufenbinabilind niger boiti Herrichfreue und burchwarine grofts vierrich fibliche Goune thur kann. Er fent badi Berg beinies Bergeins And bill Geele beinen Geolegn Alled i moder aus ihr, der oboesten Quelle von Lickt imb Leben, in ditts fließen undbiidein Gefiß faffen und aufnehmen tatur; werde bir zu Theil, bag du fenft eine schone Blume in feiner Date ; eite fchoner Dalmbaum vor feinen Augen. Du bift in teiner Welt; wo es feine reine Freuden , aber auch kein uttenbliches Leid gibt, und bie Borfehmig bat bith zu benden geruftet: genieße bie reinsten und edelften Frenden, die die Etde geben tann, die Freuden der Unfchulb und Menschenliebe, bie keine Reue vergallet, kein Nachweh trubet. Erfreue bich am ber Schonheit ber Matur und trane, fo viel du kannst, zu ihr ben, fen febhlich mit den Frohlichen und weine mit ben Weinenden, und werbe bie Hand und das Herz der Borfehung für den nothleis benden Theff der Menschheit, und wolle keinen best fern Dank, als ben Gott felbst einzig und über Alles liebet, ben stillen Dank bes Bergens, die ungesehene Ibrane, die bich liebet und fur bein Dasenn bem himmel banket. Je mehr bu folder haben und samms len wirst in der Manderschaft beines Lebens, besto mehr ift dir Lohn in der Unfichtbarkeit beines Bergens und ber kunftigen Welt beschieben. Behnte bich ber Bimmel für bem Roft, ber auch bas ichbuste Gold frifit; für Stoly auf beine Gaben, beine Beiebeit, beinen Stand, beine Wurde: um so mehr wirk bu Birtinu fenn, je mehr bu andern bienfte über frenwillige Gemuther, durch Alugheit, Wohlthun und Liebe berrichelt und eine Königinn wirft im Reich guter, filler und ebler Thaten. Bon Rindheit auf prache bich Gett zur Ehre und Freude beines Daufes, zur taalichen Freude beiner Eltern und aller guten Menschen, so wie zu einer unüberwindlichen Mauer gegen alle Beuchelei und Schmeichelei, gegen alle Bosbeit und Miebertrachtigkeit ber Erbe. Gen, mas du der Zeit beiner Geburt nach warft, in beinem ganzen Leben, eine Borlauferinn bes Friedens, ein Stern guter hofnung unferm und bem Lande, bem bich einft ber Himmel gonnet. Sey eine bescheidene Morgenrose, die an der Brust ihrer Mutter in dieser und jes ner Welt blübet und ein Sbelftein auf bem Bergen beines Baters aus den Zeiten seiner Jugend. Ulmen. Erbore und Gott und ninm das ftille Bebet bes Bergens an, das bir bie Eltern bes Kinbes über ibr Rind

Rind bringen: segne ben Ausgang und Eingang und bie ersten Tritte unserer verehrtesten Fürstinn in bein Gotteshaus: gib ihr, was ihr Herz verlanget, und wornach das Junerste ihrer Seele dürstet! Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr erleuchte sein Angesicht über dir und seh dir gnädig, der Herr ers hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Friede!

### Predigt ben Selegenheit einer todtgebohrnen Dringeffinn.

1781

Bas willt du, armes Leben, Dich tropig oft erheben?
Du mußt ohn Saumniß fort.
Bie fern dort von der Erden
Die schnellen Bolten werden
Zerflattert durch den Rorb.

Das was man um bich spuret, Bas dich betrüglich zieret, Was wir oft beiß erstehn, Ist eine Nacht von Träumen, Die izt ein wenig saumen, Und izt im Nu vergehn.

Herr! aus der dunkeln Hole Eilt unfre matte Seele, Zu kommen an dein Licht: Wo du, selbst Glanz und Sonne, Mit Strahlen ewger Wonne Verklärst mein Angesicht.

Da werben mir anschauen, Borauf wir hier nur bauen Durch Glauben an bein Wort: Und mit der Schaar der Frommen Aus Sturm und Wellen tommen Jum ewig sichern Port, Amen.

98. 11

Tert: Siob 14, B. 1., 2. und 5.

Tebermann unter une, M. 3., ift die traurige Bers anlaffung bekannt, weswegen ich heute biefen Text mahle. Es bat ber Vorsehung gefallen, unfre Hofnung in Rlage zu verwandeln und uns felbst die Wahrheit zu predigen, die hiob hier fo ruhrend vortragt: Der Menfch vom Weibe gebohren lebet furze Beit; gehet auf wie eine Blume, fallt ab, fleucht wie ein Schatten, beibet nicht. Er bat feine beftimmte Beit: bie Bahl feiner Monden ftebet ben bir, bu haft ihm ein Biel gefest, wird er nicht übergeben. Wenn also die Beraulassung felbst, wie ich woraussesen kann, jedem einbrucklich und ruhrend gewesen, wenn sie vielleicht biese Woche her die Gebanken manches mit eben ber Wahrheit beschäftigt hat, von der Kjob vedet; wie tonnten wir biese Stunde beffer anmenben, als wenn wir die Lehre der Borschung, die sie und selbst gesagt. hat, jum Gebrauch ninfere Lebens entwickeln?

Der Text enthält eine Klage über die Kunge und Unruhe des menschlisten Lebenst er benucht dazudie wahren und rührenden Bilden einer abfallenden Blume, eines stüchtigen und bald verschwundenen Schattens, in denen uns die Natur sährlich und täge ich die Nichtigkeit unsper stöht lehrt. Er enthält aber auch den Troft darüber, den großen Ausschlich ans dass dass den Großen Ausschlich and Güte Gottes zeige-

•

Auch dem flüchtigsten Schatten vom Menschenleben habe Er das Ziel gesezt, das dieser erreichen müße, das er nicht übergehen werde. Laßet uns bendes in dieser Stunde betrachten: zuerst die Klage Hiobs über die Nichtigkeit unsers Lebens selbst, und sodann den Aufschluß und Trost darüber, daß auch hier Weisheit und Süte Gottes sich offenbare.

1. Allerbinge ift es fbirderbar und verwirrend für ben Menfchen ; bag fo viel Dunkelheit auf bem Wede feines Lebens liegt, baff über ben Ursprung, Die Daner, ben Quegang beffelben die Dunkelheit fich am meiften haufet ; Dag er mit fo biel Gaben und Unligen Heinibeil eth fo fluchtiger Schatte werbe. Ewigfeit liege di feftier Geele; und alles um ihn , er felbft ist so nichtig; fo vergatiatich !! Go weise, so mache tig und allgewaltig er fich bunkt, daß er fein Leben in feiner Sand gu haben , but Gebrauch beffelben fich überlaffen glaubet: fo wenta ift er boch herr feines Lebend, fo wenig ift er both Rathgeber deffelben gewesen. Er komint und welf nicht woher? er gehet hinweg und weiß nicht wohin Infat, er weiß nicht eins mal, wann er Commt? warth et gehet? Gine unbetanite Stinnie-rief ibn von einem unbefannten Ufer, und wirst ihn auf ein Deter hit, wo er noch weniger Weg und Anfuhrt kennt. Er komint in die Welt, und weiß nicht, wem in bie Arnte? in welchens

Stande? zu welchem Zwecke? ob er erwartet oder gessschenet, gehoft oder gefürchtet werde? — Eben so wird er abgerusen, und weiß nicht, wann seine Zeit kommt? Im Rathe der Wächter ists beschlossen, aber er hat diesen Rath nicht gehört; er weiß auch die Umsstände nicht, kennet den Wind nicht, der sein Schiff hinwegtreiben werde? Oft ist die Quelle des Lebensssein Tod, sein Kommen muß Weggehen werden.

Das menschliche Geschlecht ist eine Art von Wansberern, von ziehenden Wögeln: es ist immer auf der Reise, immer im Zug. Seine Kette ist nie ganz; sie bricht und erneut sich jeden Augenblick in einzelnen Gliedern. Wir kommen und gehen, sind und sind nicht mehr; auch keine kleine Gesculschaft ist in kurzer Zeit dieselbe. Der Planet, auf dem wir wohnen, ist nur ein Ruheplaß, eine Wanderstätte; wir sliegen hinan, und sliegen weiter: wo ist unsere Stätte?

2. Noch sonderbarer, daß die meisten Wandrer offenbar bestimmt scheinen, nur kurze Zeit auf demselz ben zu weilen. Die meisten Menschen sterben als Kinsder, nur ein Ausschuß kommt in die höhren Jahre, und abermals nur ein kleiner, sehr kleiner Ausschuß kommt in die höchsten Jahre des kurzen flüchtigen Erzbelebens. Die Natur ist so reich, sie treibt eine sols che Menge von Blüthen hervor, daß sie sie im kleisnen Bezirk dieses Erdelebens nicht alle zur Reise zu bringen Raum hat. Die meisten zeigt sie nur, und nimmt sie wieder.

Und gerade find die, die fie nimmt, meistens bie gartesten, hofnungereichsten Bluthen. Es ift ja ben= nahe ein Sprichwort geworden, daß alles Liebliche auf unfrer Erbe nur kurz dauern muffe, und bag bie 3&r= teste Blume immer am ersten welke. Kindern von ausnehmenden Anlagen, von dorzüglich schoner umb früher Bildung weiffagt man felten ein langes Leben, und ben Junglingen, ben Mannern bleibt immer daf= Die eblere, überschwengliche Seele felbe Berhaltniff. wird bald ihrem irbischen Körper zu-machtig; ihr himmlisches Feuer zehrt die niedrige Bulle auf, und ber hohere Geist, ber sich hier überall als Fremdling fühlt, verläfft auch bald diese Fremde, und sucht fei= ne himmlische Beimath.

3. Noch sonberbarer, daß ben diesem großen Naturgeses auf keine Erden Zwecke gerechnet wird, wenn sie und auch die wichtigsten, die nothwendigsten schienen. Ein Mensch, den jedermann sur außerst nüzelich und unentbehrlich hielte, von dem jedermann glaubete, daß sein Leben, wenn es noch wenige Jahre währte, auf Jahrhunderte würken müsse, dessen Verlust als so Verlust für tausende ist, und vielleicht auf lange Zeiten ein unersezter Verlust sehn wird; ein solcher Mensch, den die Natur eigen zu seinem Werke gebils det und als einen liebreichen Menschenengel hieher gessandt zu haben schien — sie ruset ihn weg ben unvolstendetem, ben halbvollendetem Werke, und ein andrer kommt, und zerstöret dasselbe. Wittwen und Wals

fen weinen um ihn, aber bas Schickfal bort nicht ihre Thranen: er ift binweg, und kommt nicht wieber. Er mußte fort, und die unnuge Laft ber Erbe bleibt. Die gröfften Werke bes menschlichen Geiftes, die ebels ften Vorsage bes menschlichen Bergens, benen wir mit jedem Gebanken Ewigkeit wunschen: bas Schickfal schont sie nicht, es hat auf ihre Erhaltung nicht gerechnet. Der Erfinder, der in wenig Jahren für Sahrhnuberte erfunden batte, muß weg, und bie gebankenlose Beerbe, beren taufende nicht werth schies nen, fein Leben zu kapfen, bleibet und weibet sicher. Der alte Regierer ber Welt scheint unfrer Weisheit, unfrer Erdenewigkeit zu spotten, und fpricht zu uns taglich: "arme Menschen, ich habe nach eurer Weiss beit nicht gerechnet.".

4. Ja endlich, wenn es auch das Herz angreift, wenn er die zärtesten Bande der Liebe, und der Freundsschaft, aller Erdenverbindungen und Erdenverhältnisse, die uns doch nach aller Aussicht, nach allem Gesühl, die reinsten, wahrsten Zwecke unsrer menschlichen Besstimmung scheinen, und denen wir deshalb so gern Ewigkeit wünschen — wenn er auch diese nicht schont, sondern Herz von Herz, Seele von Seele, so frühe, so blutig wegreißt, daß auch dem Ueberbleibenden sein Herz, sein Leben geraubt zu seyn scheint, was sollen wir dann sagen? — Mit zerrissenen Herzen stehn wir da und weinen und schlagen die Augen nieder. Sibt es ein Band hienieden, das reiner, das wohlthätiger,

bas gottlicher mare, als bas zwischen Eltern und Rin= bern? und boch, welches Band ber Bergen wird of= ter, wird schmerzlicher zerrissen als dieses? Eltern werden ihre Kinder geraubt, oft ihre liebsten Kinder. Das Schickfal wollte ihnen zeigen, buß bas, mas fie am eigentlichsten ihr nannten, nicht bas Ihre, bag es ihnen nur geliehen, und gleichsam vergounet fen, baff die schönsten Kleinobe ihres Herzens einer hohern Mutter, ber Ewigkeit, zugehoren. Rinder verlieren ihre Eltern in Sahren, da sie sie am meisten vermif= fen, ba fie ohne fie fast nicht senn konnen auf ber Er: Arm und unerzogen irren sie umber, verlaffene Wandrer auf wustem Wege, abgeriffene baumlofe Ameige! Der abgeschiedene Geift ber Eltern, wenn er um sie schwebt, wenn er sie verlaffen umherirren fieht, er konn ihnen nicht zu Bulfe kommen, kann ibnen die Band nicht reichen. Wie manchen ward der fuffe Bater: und Muttername kaum auszusprechen, kaum bermiallen vergonnt: sie follten die, denen sie alles zu verdanken hatten, nicht kennen, und diese an ihnen keine Freude, keinen Troft genießen im Leben. Die liebsten Shegatten werben getrennt, und Die bleis ben zusammen, die fich taglich von einander wunschen. Die besten Freunde werben getrenut, und die sich has fen, erhalt das Schickfal. Die Blume der Liebe fallt ab, die zartefte Rose der Freundschaft welft, und der nactte Dorn feht ba, als ob ihm die Ewigkeit gebührte.

Was will ber Regierer der Welt mit alle dem fagen? was will er und fagen als bies zuerft: Men= ichen, auf eurer Erbe ift nicht ber Sig det Rube: fie ift fein Bohnhaus ewiger Bunfche. Gine turze Rubestatte für ben Bandrer ist fie, und nichts weiter. - Wenn wir auch feine Bibel hatten, wo uns bies auf allen Blattern gefaat ift: fo fagt's uns bie Natur, fo fagen's himmel und Erde. Unfre Erde breht sich, und wir drehen und mit ihr. Berge zerfallen, und Zedern fterben, Die schonfte Blume verwelft, die suffeste Frucht vermobert: nichts auf ihr ift unverganglich. Und unfer armer Korper follt's fenn, die nichtige Bulle, nur aus Staub gebildet? unfer armes Leben follt's fenn, das welte Gras, die zerfallende Blume? Gin Bunfch, eine Erben-Sofnung follt's fenn, die hier ein ewiges Paradies suchte und fande? Rein! die suffesten Muniche bes Lebens find mit und fterblich, ja fie find sterblicher, als wir felbst find, wenige Sahre, wenige Schritte weiter, und wir find sie, ober sie uns porüber.

Aber, o Mensch, erhebe beinen Blick gen himmel, da ist ein freyerer Raum, eine hohere hofsnung! Die Erde, auf der du wohnst, ist ein himms lischer Stern, mit unzähligen andern Sternen in Wirskung, in Verbindung, in Einem harmonischen Sinsklang. Sie empfängt von andern Licht, Kraft, Lesben: sie wirkt auf andre, und wir sollen nicht mit ihr

wirken, und weiter streben? Wir sollten, insie eingeschlossen, auf ihrem Staube verwesen, als
ob dieses Staubkorn die ganze Schöpfung ware?
Nein, ich wohne in einem armen Winkel der Schos
pfung; aber auch in diesem Winkel strömt mir täglich
aus allen Sternen und Sonnen Licht zu. Jede Nacht
seh ich am Himmel das Buch der Unsterblichkeit aufges
schlagen, seine Schrift ist mit Gottes Finger geschries
ben: Sterne sind seine Schrift, harmonische Wels
ten sind die Buchstaben meines Schicksals. Alle in
einem Zusammenhange gehn sie, und wandeln ihren
erhabnen Gang; ich wandle mit ihnen. Ich bin der
Bewohner eines Sterns, und weiß, wo meine Hofs
nung, wo mein Vaterland ist, unter den Sternen.

Armer menschlicher Geist! und du wolltest ers matten auf diesem Stanbe der Erde? auf dem kleis nen Ruhepunkt, dem armseligen Reisehause, wo du dich nur wenige Stunden aufhältst!

"Erbennoth ist keine Noth als bem Feig' und Matten." Offenbar ist alles hier nur Durchgang, nur erste Vorbereitung. Wir sind hier nur auf ber ersten Stuse ber Vernunft, sreyer Thatigkeit und Weisheit: wir haben alles nur noch im Reim und nichts in den Früchten; wir sind noch wenig, aber wir sollen und können viel werden. Es ist noch nicht erschies nen, was wir seyn werden, wir wissen aber, es wird erscheinen! Hier ist alles Stuckswerk und Kindheit: unser Wissen, unser Erkennen,

unsere Religion, Thatigkeit und Uebung. Ale Rinber lernen wir hier ben Namen Gottes ftammeln, und schöpfen die ersten Begriffe von ihm aus feiner Welt, aus feiner vaterlichen Offenbarung, als Rins Das Schönste und Beste, was wir in unsrer Seele sammeln, ift ein schwacher Abglang von ihm. Das Sbelfte und Schwerste, wozu wir uns gewoh: nen, Weisheit, Schonheit, Gute find Gigenschaften unfere großen Wohlthatere, die wir hier in schwachen Nachahmungen und Kinderproben lernen sollen und üben. Die Summe unfrer Tugenden ift Glaube, Liebe, Sofnung, bie Tugenden und Glückseliafeit eines Kindes. D welch hohere Stufen, welch bobere und festere Lebens-Alter stellen mir bevor, wenn ich mich in diesen ben Jahren der Kindheit und Unvollkommenheit recht geubt habe! Darum ift alles so unvollkommen um mich her, wie ich es felbit bin; alles foll mich erinnern, baf ich hier nur auf ber Reis fe bin, und nicht in meiner Heimath, baf ich hier nur Rind bin, und suchen soll ein Mann zu werben. Sehe ich bie Erbe für meinen ewigen Wohnsis, für bas Hans meiner Bestimmung und Gluckseligkeit an; was thate ich anders, als ich verewigte unglücklicher Weise meine schwache und unvollkommene Kindheit! Kannst bu bir einen Wunsch, einen Zweck, eine Glückseligs feit denken, die irdisch und zugleich ewig, von unfterbs lichem Genuff, von unendlicher Dauer mare? bem Eiteln sein Spielwert, und gieb es ihm ewig.

Du hast ihm eine ewige Qual gegeben, die ihm in Rurzem selbst eckelt. Verewige die Wünsche des Reischen, des Geizigen, des Unterdrückers, des Wolslüstlings; du hast ihr Unglück verewigt. Der arme satte Wollüstling stößt den Becher der Freude von sich und spricht: mir eckelt!

Aber was in mir Gottes-Natur ist, ist, wie Gott, mein Bater, unsterblich. Meine Seele ist seine Tochter, und was ich in sie von himmlischen Tugenden pflanzze, das blühet im Himmel, das ist über alle Veränzberungen des Erdenschicksals erhoben. Weisheit und Güte in mein Herz gepflanzt, sind eines unendlichen Fortganges sähig, sind Keime von unsterblichen Früchzten. Eben weil ich hier nur noch ein Kind bin, muß ich ein Mann werden; weil ich so gar wenig bin, werzde ich noch viel seyn; alle meine Unvollkommenheiten sind mir hier für eine größere Vollkommenheit Bürzge. Die Summe meines hiesigen Dasenns: Glauzbe, Liebe, Hofnung sagt mir das, als ob es mir Gott sagte.

Und wahrlich, dieser sagts uns auch: seine grossen Naturgesetz sind eine deutliche Sprache, die uns die Offenbarung so tief ans Herz legt, und sie so herrlich aufklart. Eben so herrlich klaren uns bende auf: warum sogar wenige hier zum vollen Genuß des Erdelebens kommen? indem es ein offenbares Natursgesetz ist, daß die meisten früh hinweggerückt werden. Sie werden hinweggerückt, damit sie weiter kommen:

fie machen einen timgen Durchgang burch bies leben, und kommen besto eber zur heimath. Der Gereche te, ob er gleich zu zeitlich ftirbt, ift er boch in der Rube. Er gefällt Gott wohl und ift ihm lieb und wird weggenommen aus bem Leben unter ben Gundern. pollkommen worden und hat viel Jahre erfüllet. Go fpricht bas Buch ber Weisbeit, und bas erfte Benfviel eines fruben Singangs aus bem Leben stellt die Bibel in eben bem Lichte bar. Benoch, ber nicht zu den Jahren ber Altvater tam, Benoch, ber hienieden icon als Freund und Liebling mit Gott umgieng; will er mit Gott wandelte, fo nahm ibn Gott gin' fich, man fah ihn nicht mehr unter ben Menschen. Gewiff bie Schonfte lieblichfte Erklarung eines Prubzeitigen Bingangs aus diefem Leben ! ... Anthible Beiben haben ben Wink diefer vaterlichen Naturordnung Gottes ges fühlt, und in fo liebliche Bilber gefleibet: "biefen frub= zeitig Entschlafnen haben bie Gotter geliebt! Jenes fruh hinweggenommene Kind hat Aurora entführt."

Und gewiß, M. Z., bies sind nicht blos Bils ber, sondern Wahrheit: eine ganze Naturordnung Gottes trüget und nie. Seine Hand war reich vohi Leben; überall streute sie die Frinken, die Keinne hin; auch in Raume; wo sie nicht aufblühen konnten und sollten: nur keimen sollten sie da, und er verpflanzt sie weiter. Der eine langsame Weg der Erdents wicklung war ber allgütigen Natur zu arm, zu langs sam: sie Esnete tausend Pforten, tausend Wege; aus jedem Lebensalter, von jeder Stuse menschlicher Jahser wallen ihre Kinder zu ihr — ein unaufhörlicher Zug, ein immer neues Ausbrechen und Wandern! Ihren schönsten Kindern macht sie den kurzesten Durchsgang: ihre Lieblinge ruft sie früh.

Die Seele bes Kindes ift eine vollige Menschens Sie hat den gangen Bau ihrer Fahigteiten, Anlagen und Triebe, wie der Reim bas ganze Ges wachs in fich; aufs Untlig bes jungften neugebohrnen Kindes, in feinen Bau und in fein Wefen ift fcon feine gange Seele gezeichnet. Was fich hier nun nicht entwickeln fann, follte es fich nirgends entwickeln? Der Gott, ber fein Staubchen untergebn laft, follte er eine Menschensegle untergehn laffen, die er fo schon gebilbet, fo reich ausgestattet und beschenket hat? Sa wenn wir bie vorige so allgemeine Erfahrung bazu nehmen, daß Rinder von der feinsten Bilbung, von ber reichsten und liebpoliften Ausstattung am fruhften hinweggerufen, und hier am wenigsten entwickelt were ben; ift nicht diese Maturordnung Gottes felbft ber . reichste und lautefte Aufschluß? Unfre arme Erbentmicklung, wie langfam, zwendeutig und gefährlich ift Ein Lebensalter gere sie! wie wenig will sie sagen! stort mas das andre gebauet hat: eine entwickelte Rruft ber Seele schwacht die andre; und was findet fich am Ende oft mehr zerftort, als bie Tugenben bes

Rindes, die Fähigkeiten des himmelreichs: Einfalt und Unschuld? Siehe darum bricht Gott seine liebssten, besten Rosen früh: eh' sie die Hise des Tages gebeugt, eh' sie der Sturm entblättert, eh' sie der Burm zernagt hat. Er wird hingerückt, sagt das Buch der Weisheit, damit die Bosheit seisnen Verstand nicht verkehre, noch falsche Lehre seine Geele betrüge. Seine Seele gefället Gott wohl, darum eilet er mit ihm ans dem bösen Leben.

Dtennten wir den Umfang, den Zusammenhang die fes und jenes Lebens - wie freundlich und gesellig wurben wir die Grenzen bender in einander fliefen feben! wie wurden wir gewahr werden, daß, in welchem Lebens: jahre, auf welcher Stufe, unter welchen Umftanben ein Mensch von hinnen ziehe, er immer ben leichtesten, für ihn schonften Uebergang habe. Sott nuß auch unschuldige Kinder, er muß viel unschuldige Kinder in jener Welt brauchen: beun er rufet so viele zu fich, Ja, wie follte er sie nicht brauchen, da ihre Seele noch unbefleckt ift, und er die ganze unberührte Kno= fre ihres menschlichen Dafenns ist in seinem schonen Garten, unter milbern himmlischen Luften zur Blume entsaltet. Der himmel ist ja fur Kinder: Kinder muffen wir alle werben, wenn wir ihn erlangen und genieffen wollen; wie follte er alfo nicht fur die feyn, bie gleichsam feine Gingebahrnen, die fruber Bollendes ten sind, die er felbst erzogen und gebildet.

find Jungfrauen und folgen dem Lamm nach; als unschüldige Lammer weiden sie auf den schönen Auen des Paradieses.

Auch Heiben haben baher schon einen frühen Tod für eine Wohlthat der Götter gehalten; und mich dünkt, der nähere Anblick derer, die desselben gewürzbigt werden, zeige es oft herzeindrücklich und rührend. Wenn wir gewahr werden, daß dies Kind mit seiner zärtern Bildung, mit seinem seinern Geiste, aussbrücklich nicht für diese Erde gemacht schien; wars nicht Liebe Gottes, dies also bildete; und die zärtere Blume sogleich für seinen Garten bestimmte?

Dieser Mann, dieser Jüngling, der mit seinem Feiner, mit seinem Geiste höherer Abkunft, in wenig Jahren viel empfand, viel trug, viel ledte: ists nicht wahre Wohlthat für ihn, wenn ihn der himmlische Vater vom harten Geseg lodspricht, die Besen des Alsters zu trinken, und in vielen Jahren noch einmal roeiligkzu seben? Das höhere Feuer, das in ihm wallt nich seine Hulle verzehrt, bereitet ihnt selbst den Flammenwagen, der ihn frühe gen himmel tragen soll, und Gott kommt seiner Bitte zuvor: "es ist genug, nimm Herr, meine Seele!" O du aller Menschen Bater! aller Menschen theilnehmender Verssorger! wie sparest du und die Tritte and, mit denen wir zu dir kommen, wie ebnest, wie verkürzest du und die Wege, auf welchen wir höher steigen!

Gben dies ift auch der fchonfte Aufschluß darüber:

daf Gott ben ben Verfügungen feines Schickfals fo wenig auf unfre Erbenweisheit und Erbengluchfeligkeit rechne, daff er fo oft sowohl unfre besten Plane verwirre, als auch die gartesten Saiten bes menschlichen . Bergens permunde. Unfre Erbenweisheit ift nicht rein: Die besten Wunfche unfred Bergens find mit Staube beflectt und irbifch. Wenn wir und mit ihnen nur anmagend über Gott erheben und Weltregies rer werden wollen; wessen sind wir werth, als, bag er unfre Entwurfe mit einem Winke gernichtet? zeigt und, baf er und nicht geben barf, mas mir for: bern, daß er uns eben ist nicht geben barf, was wir ichon in Sanden zu haben glaubten; ja, daß bas, was er uns gibt, noch nicht unfer, fondern als fein Geschenk immer noch in seiner Band fen: ber's gab, konne es ben Augenblick auch wieder nehmen. fagt und Gott burch manche Schickungen fo beutlich; immer aber auch so våterlich und linde, daß es ent= schloffene Thoren senn muffen, die immer noch verkehrt urtheilen, und ben größten Gewinn bes Lebens nicht lernen wollen: auch in Bunfchen Magigteit und Beisheit. Ja, in Bunfchen Mäßigkeit und Weisheit! ihr fend ber ichonfte Gewinn, aber auch die schwerste Lektion des Lebens, und, woburch ihr auch erkauft werdet, ihr werdet nimmer zu theuer erkauft, ihr belohnet herrlich. Mit dem bochsten, besten, weisesten Wesen eintrachtig und harmos nisch zu benten, sich seinem Willen in allem zu uns

terwersen, durch das, was er uns gibt und nimmt, was er gewährt und verzögert, ihm näher zu kom= men, und immer mehr davon entwöhnt zu werden, daß wir die Herren unsers Schicksals senn können; gewiß dies ist, nur dies ist menschliche Glückseligkeit und Weisheit. Sott erziehet uns zu ihr auf die lin= deste, aber eindrücklichste Weise; und er belohnt uns reichlich, wenn wir auf seinen Wink merken.

Sewiff ift dies auch sein Zweck, wenn er fo oft bie gartesten Bande menschlicher Bergen zwischen El= tern und Rindern, Chegatten und Freunden auflost. Bier werben Kinder Maifen; Gott ninmt ihnen ih= re Versorgung und Eltern weg - wozu thut er's. als daß andre, vielleicht kinderlose Eltern, in der Sin= weggenommenen Stelle treten, und sie noch in ber Ewigkeit verbinden, erfreuen follen mit der an ihren Kindern erzeigten Liebe. Wahrlich, wenn Abgeschiedene verbunden und erfreut werden konnen durch etwas auf der Erbe: wenn in der Ewigkeit je Balyren ber Dankbarkeit fließen konnen, fo ift es in diefem Der hinweggeriffene Geift schwebet gleichsam um die, die er verlaffen mufte, und das schmerzliche losgewundne Herz empfindet vielleicht jede Wohlthat und Liebe, denen, die Theile pon ihm find, in Chris ftus Nahmen erzeiget. Bier fliegen die Empfinduns gen zweier Welten zusammen : wir konnen Engel vereinen, und Engel konnen unfre Gutthat beneis ben.

÷

Menn Eltern ihre Rinder verlieren, ober sonk ihre Bunfche, hofnungen, ihre nachsten Erwartungen getäuscht seben: wenn bas Schickfal Freunde, Chegatten trennt, die einander alles find, und gern ewig fenn mochten: wer zeigt sich ihnen in biefen bunkeln Augenblicken naber als ber Gott bes Schickfalt? Sein Gang ift im Dunkeln, aber bie Morgenrothe ift vor ihm : Ewigfeit ift in feiner Sand, wenn er etwas der Zeit raubet. Dort sollen fich wie ber finden, die sich hier trennen musten, sie sind nur auf Augenblicke getrennt, und finden fich ewig wieder. Das Vorangegangene foll mit feinem leichten glans zenden Tritt bem Nachbleibenben den Weg in die Ewigkeit zeigen, babin feine Gebanken, babin alls mablig fein Berg ziehen - und ach! im tiefsten Schmerze, im Augenblicke ber groffesten Berwirrung und Beugung laft fich ja eben die kindlichste, freubigste Religion zeigen! Ein blutendes und boch stilles, boch gutrauenbes, und mit ber Gute Gottes gleichsam kampfendes Herz ist ihm bas angenehmfte Opfer.

Und so ruhe benn auch du, hingeschiedener Ensgel! ruhe fanft in beiner kalten Wiege, beinem Schlafkammerlein in der Erde. Du liegst, ein Opfer unster Wünsche, neben dem Altar; aber dein unssterblicher Geist, ewig wie der unsrige, lebet in einer andern Welt, und sollte da seine Bluthen treiben. Deine sanste Geberde, und dein schon gebildetes Antliz

zeiget und, welcher Art er gewesen ware, wenn er feine irbifche Laufbahn batte gehn muffen : es gefiel aber ber Borfehung ein Befferes. Deine Geburt ward Eingang in ein boberes Leben. Nicht am Strahl Die= fer irdischen Sonne sollte bein Alug sich freuen, noch bein Mund den Namen Gottes, ben suffen Bater= und Mutternamen, in unfrer Erbensprache lallen ler= nen; bamit eine beffere Sonne bir aufgienge, und nicht Weinen, fondern Lobgesang beine erfte Stim= me wurde. Mich dunkt, du winkest und zu aus deis ner feligen Ferne, und sprichft: "ich verließ euch, weil ich für euch nicht war! ich war geschaffen zu ei= nem andern Leben,: suchet es zu verdienen, daß ench ener Wunsch, eure Hofmma werde!" Lebe wohl! Du haft keinen irbischen Ramen: bein erster Rame follte geschrichen stebn im Buche bes Lebens:

Blume, du fichst verpflanzet, mo du blubest, Berth, in unfern Beschattungen nicht zu machsen, Werth, schnell wegzubluben, der Blume Edens Befre Gespielin!

Und damit, gutiger Gott, du Vater alles Trosstes, aller Barmherzigkeit, trosse und richte die auf, die du betrübt hast! Du selbst werde Valsam in das verwundete Herz der Fürstlichen Mutter, wenn Sie, Ihrer schonen und christlichen Fassung ungeachtet, wiederum als Mensch Ihren Verlust, den Riß von Ihrem mutterlichen Herzen fühlt. Du, Herr, entz zeuchst nichts, was du nicht reich erstattest: du verz

fagst nichts, was du nicht ebel belohnest. Jede Gestuld und kindliche Unterwerfung, mit welcher Mensschen beine Schickungen aufwehmen, entwasnet bich, und füllt beine Hand mit väterlichen Segen: benn du bist ein guter Gott, "der nicht von Herzen die Menschen betrübet:" nach Traurigkeit und Thränen überschüttest du uns mit Freude. Laß also Ihre dir kindlich ergebene Seele, auch in diesem dunkeln Vorsfall, beine näheste Gegenwart spüren, und eben aus Ihr die kühnste Hosnung zu einer belohnenden Freude schöpfen.

Mit eben diesem Eindruck segne auch das Herz unsers geliebtesten Herzogs, der diese deine Schickung mit so viel väterlichem Gefühl, als standhafter Würs de ertrage. Segne ihn mit Freude an seinem Haus se, au seiner hofnungsreichen Tochter, an seinem Lande, und an seinen Geschäften. Die kleine Hins geschiedene sen ein himmlisches Band zwischen seinem und seiner edlen Gemahlinn Kerzen, ein sanster Zug und Wink für beide in eine ewige Welt hinüber.

Und uns, o herr, so unerwartet ist unser Schmerz ist, so unerwartet laß unser Freude werben, wenn du nach diesem Tropsen Bitterkeit den vollen und süssen Kelch deines Heils uns reichest. Laß bald die Zeit kommen, (und sie wird erscheinen!) da wir und an diesem Ort, wo wir uns ist deinem Willen unterwersen, mit Freude und Dank vereinen!

Bohl bir, du Kind der Trene, Du haft und trägst davon Mit Auhm und Dankgeschreie Den Sieg, die Ehrentron! Gott gibt dir selbst die Palmen In deine pechte Hand, und du singst Freudenpsalmen Ihm, der bein Leid gewandt.

#### XXVII.

# Zwo Predigten

bei Gelegenheit der Geburt

- bes

Erbpringen

### Carl Friedrich

von Sachsen-Weimar und Gisenach

1 7 8 3.

#### Vorerinnerung.

Dem Wunsch meiner Zuhörer werden diese Predigten überz geben, die sonst nicht für den Druck bestimmt waren. Sie werden sich ben Lesung derselben in die Stunden zurück sezzen, da sie sie hörten und sie als ein Andenken der frohen Begebenheit betrachten, der sie gewidmet sind. Sollten sie in die Hande andrer kommen: so werden diese ersucht, sie nicht als Muster so genannter Gelegenheitsreden zu beztrachten, sondern sich etwa in den Kreis gemeinschaftlicher Empfindungen zu setzen, in welchem sie gehalten wurden. Eine Gemeine, die ihren Lehrer Jahre, lang gehört hat, ist mit den Ausdrücken und dem Vortrage desselben bekannt; und diese gedruckten Predigten sollen nur ein kleines Ansdenken der Erinnerung an das seyn, was damals umschreis bender, und lebendiger gesagt wurde.

Predigt

## am Danffest

wegen ber Geburt bes Erbpringen

gehalten

am funften Sonntage nach Epiphanias.

1 7 8 3

Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes bes Bas tere und die Gemeinschaft bes heiligen Geistes fen mit une, Amen.

Es ift euch allen , M. B. , die Beranlassung bekannt, bie uns ben heutigen Zag zum offentlichen Dantfeft macht; ich darf euch auch nicht burch weithergeholte Worte zu einer Freude ermuntern, bie ihr alle aus innrer Regung ichon an ben Tag gelegt und in beren Empfindung ihr euch auch jest in so großer Anzahl hier versammlet habt. Raum erscholl heut vor acht Tagen bie lang' erwunschte Machricht, baf Gott unfre Gebete und Sofnungen erfullet und unferm vere ehrtesten. Fürsten einen Sohn, ben kunftigen Erben dieses Landes, gegeben habe: so ging die all= gemeine Freude schon bem Morgen poraus; die dunkle Nacht ward Licht und Regung. Mit Ungebuld erwartete man die offentlichen lauten Zeichen davon ins land, und Haufen brangten sich am fruben Morgen in den Tenwel, um Gott burch Lieder und stille Ges bete zu banken; ihm zu banken, daß er die Mutter unsers Laubes gesund und glücklich erhalten und Ihr die Freude Ihres Herzens, unserm geliebtesten Fürsten einen Lobn feiner paterlichen Regierung, uns allen aber ein Pfand glücklicher Gofnungen und Buniche für Ihn geschenkt habe. Am: Tage ber Aaufe

unsers Prinzen, wie voll und still und feierlich war die Versammlung! Sichtbare Theilnehmung schwebte auf eines jeden Untlig und alles ichien ein Gluckwunsch, ein Gebet der Freude und bed Segens. 211s le bies zeugt, M. Z., von der allgemeinen Liebe und Theilnehmung, mit ber bas Land seinen Bater fea= net: es zeigt, daß jener alte Geift ber Treue und bes Sehorsams, in bem sich Deutschland und Sachsen pon jeher gegen seine Kursten ausgezeichnet, auch noch fest nicht ausgestorben sen, sondern in der Bruft je= bes Reblichen lebe und bafelbst mit stillen Klammen alube. Wenn Gott bas Baus und bas Land feines Fürsten fegnet, vergiffet ein Seber gerne fich felbst: ber Arme vergift sein Elend, ber Kranke seine Krank. beit ; jedermann wird in allgemeinem Wunsch, in all= gemeiner Freude, Burger bes Landes. .

Erlaubet mir also, M. Z., daß ich diese eure Winsche leite, daß ich laut sage, was jetzt eure Brust fühlet und die Funken guter Hosnungen und Sebete sichtbar mache, die sur das Slück und das Leben unssers geliebtesten Erbprinzen in eurer aller Jerzen lodern. Ich weiß, daß ich damit aus der Seele unsres Hürsten reder denn eben das, was wir sur unsern Prinzen zu wünschen und zu erbitten has ben, ist auch der Zweck Seines Lebens, das Vorbild Seiner Regierung und der Munsch aller guten aus richtigen Seelen sier das Glück Seiner Tage. Was ein Land an seinem Fürsten nöthig ihat, empfindet

auch ber Ginfaltige, ber Geringe: Bernünft und Res ligion zeichnen ihm bavon ein Bild vor, bas er mit ftiller Freude anstaunet, wenn Gott ihm die Sofnung. wenn er ihm den Genuff davon ertheilet. — Da aber ber Ort, auf dem ich rede, kein Ort bes Lobes ift. bas so bald ben Schein der Schmeichelei annahme: so wollen wir bes Guten, das wir genieffen, und mit stillem Dank erfreuen und und auf den Rlugeln ber Hofnung, die Gott und ben der Beburt unfere Erbe pringen gibt, mit Gebet und Borbitten fur benfelben in die Bukunft schwingen und sein Leben, feine Ers giebung und einst in fpaten Sahren feine Regierung feanen. Bereinigt also eure Bergen, M. 3., Gott mit Ginem Munde bas Opfer bes Danks bargubrins gen, bas wir Ihm, bem Erretter unfrer verehrs teften Kurftinn, bem Bohlthater unfres Lans bes, bent einzigen Geber aller auten Gaben und Wunsche schuldig sind, in dem Liede:

Run banket alle Gott! und in einem andächtigen Water Unser.

Text. Du hast vorhin die Erde gegründet und die himmel sind beiner hande Werk. Sie werden vergehen, aber du bleibest. Sie werden alle veralten wie ein Gewand: sie werden verwandelt werden wie ein Kfeib, wenn du sie verwandeln wirst. Du aber bleibest wie du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Kinder beiner

Anechte werden bleiben und ihr Same wird vor dir ges, beihen. Pfalm 102, B. 26=29.

Die verlesenen Worte, M. Z., enthalten einen hohen Blick auf Gott, den unsterblichen ewigen König, vor und unter dem Alles weicht und wechselt, kommt und verschwindet; aber er bleibt der er ist, der Scepter seiner Regierung ist ein ewiger Scepter. Berge sinken und Geschlechter vergehn, und es erheben sich andre Geschlechter. Selbst Gotstes Gewand, die ewigen Himmel, veralten: (dann kleidet sich Gott in ein neues Gewand der Himmel;) aber er bleibet der er ist, und der Jahre seiner Regierung ist kein Ende.

Doch, fährt der Psalm fort, ist durch seine Güste und Wohlthat auch etwas Daurendes und Bleisbendes auf Erden; es ist das Wort des Segens, das er über Wolker und Familien ausspricht, die ihn ehren, die er lieb hat: es ist das Bleiben und Gedeihen guter Menschengeschlechter. Mit jedem neuen Zweige läffet er auf solchem Stamm, den er sich selbst zur Freude und zum Glück der Menschsbeit gepflanzt hat, eine neue Sproße seines Segens ausblühn: sein Auge wachet über dasselbe, denn, sagt der Psalm, der Kerr schauet von seiner heistigen Abhe, er siehet vom Kimmel auf Ersben; daß er die Wönsche der Menschen hore, daß er sich des Wohls seiner Wölker annehme. Die

Rinder feiner Anechte werben bleiben und ihr Same wirb vor ihm gebeihen.

Laffet uns alfo, M. 3., ba Gott uns bas Glud und bie Hofnung biefes Pfalme gibt, bag wir ben alten Fürstenftamm bes Geschlechts unfers Bergogs, eines Befchlechts, bas fich von alten Zeiten her durch Ehrfurcht gegen Gott, durch Liebe gegen die Religion, burch Gute und Treue gegen Die Menschen ansgezeichnet bat, jest in einer neuen Rraft= und Segensvollen Sproffe unter und auffprief= fen febn, laffet uns, ba in unfer aller Bergen ber Gluckwunsch ift: es bleibe! es gebeihe ber neue Zweig biefes Stammes! fo, fage ich, laffet uns fras gen: mas wir etwa zu diefem Bleiben und Gebeilen unserm Prinzen wunschen? was wir für ihn zu ers bitten haben, wenn er bie hofnung feiner Eltern und Voreltern, wenn er die Frende des Landes werden foll, das ihm fo bewillkommend feine Bande entges gen breitet.

I. Das erste, das wohl ein Jeder im Wunsche bes Bleibens und Gebeihens sühlt und das her auch seinem Fürsten und Prinzen wünscht, ist Gesundheit und Lebensbluthe. Gesundheit ist der Grund aller Tugenden, alles Genusses und Wohlsepus des menschlichen Lebens; Gesundheit an Körper und Seele. Sie ist daher auch der Segen, ben se mancher Psalm seinem Fürsten amwünscht, damit seine Geschäfte gedeihen und ihm selbst zur

Freude, werben. Berr! ber Ronig freuet fich in beiner Rraft und ift froblich über bei= ner Sulfe. Du gibft ihm feines Bergens Wunfch, und weigerft nicht, mas fein Er bittet bich um Leben: Mund bittet. fo giebst du ihm Leben und fetzest ibn jum Segen und erfreueft ihn mit Freuben beines Antlitzes immer und ewiglich. Die Geschafte eines Fürsten fordern diese Kraft und Preute. Er foll im Namen Gottes, und also auch mit dem Wohlgefallen Gottes, wirken, sich freuen über seinem Werk, Menschen glücklich zu machen und in ihrer aller Beschäften und Empfindungen leben. Er foll bas Berg haben, fich allem Bofen feines Lan= des, wober es auch komme, mit Freudigkeit und festem Muth zu widersehen, zu Erreichung bes Guten auch fewore, anhaltende Mube zu übernehmen, und tapfer und stetig senn in Entschluffen und Thaten. Allerdings gehort hiezu Gefundheit, Starte und frohlicher auter Muth bes Lebens. Ben einem ichwachen Menschen-wanken die Gedanken hin und her; Gegenstande gittern in feiner Seele, wie ein Bild im erregten Baffer. Ginem schwachen Fürsten wird alles muhfam: er schenet sich por dem, dem er helfen foll: benn er fühlet fich jedem Entschlusse zu ichwach. baburch er ihm helfen konnte, Er mußte nehmlich jes nem Gefürchteten Ginhalt thun, diesen Unterdrücker beugen, jeden Bedrangten boren, überall nach ber

Quelle des Unrechts graben, Dornen ausrotten, bas mit man statt ihrer Fruchte pflanze - zu dem Allen gehort Bestigkeit ber Seele, unerschutterte Große muth. Der Anfang bes Guten ift überall schwer; ber Grundstein seines Gebaubes will in die Tiefe gelegt fenn, wenn das Gebande selbst baurend fenn foll. llud bazu gehort Helbenmuth, ber gewiffe freus bige Geift, ben Gott Konigen gibt und nimmt, burch ben er fie mit gutem Erfolg wie mit einer gulbnen Rrone fronet, ober burch Enta ziehung besselben zur Schmach macht und zu unthätigen Schatten auf Erden. Selbst die Regierung bes bochften gottlichen Koniges schilbert die Schrift nicht anbers, als daß er fich mit Berechtigkeit und Trene veft gurte, daß er mit bem Stabe seines Mundes bie Erbe fchlage und mit bem Athem seiner Lippen den Gottlosen tobte. Gin weifer Ronig, fagt Galomo, ger= streuet die Gottlosen; er tilget das Arge. mit feinen Augen und rubet nicht, bis er mit Starte und Großmuth das Werk feines Berufe in allen Ständen vollführt hat. — Zwei Laster insouberheit finds, mit benen, wie die traurige Geschichte zeigt, läßige Schwachheit ihre Sklaven von jeher strafte; es sind die fürchterlichsten, die sich ein Land an seinem Beherrscher benten kann, nehmlich Ty= runnei und Wollust. Selten waren Tyrannen wirklich ftarke und große Menschen: benn warum hatten

fie's soust senn wollen und senn dorfen? ba es für ei= ne eble, fich ihrer felbst bewußte Fürstenseele tau= sendfach ruhmlicher ift, über ein Land voll vernünfti= ger Menschen durch Vernunft zu herrschen, sich durch Liebe und Ueberzeugung zu lenken, als burch Gewalt und eigenmachtige Unterdruckung. Go bald aber ber schwache Regent Leibenschaften biente, benen er nicht widerstehen konnte, sobald fein inneres Gefühl ihm fate, baff er ben feinen Absichten nicht burch Bers stand und Liebe berrichen konne, und also zu schlechten Broeden schlechte Mittel burchaus bedorfe: siehe! fo ward er gezwungen ein Tyrann! und in fich felbst zus erst ber Unglücklichste bes Landes. Schwäche gibt Argwohn ein: er fühlte sich in seinen Thaten nicht geliebt, fondern veraditet, in feiner Denfart nicht ges ehrt, sondern verabscheut; und so floh er bald ben Unblick und bas Wort offener Menschen - fiel Schmeichlern und schlechten Geschöpfen in bie Banbe, weil er sich vor keinem andern mit Wurde und Liebe zeigen konnte; endlich fank er gar ber Wollust in ben Schoof, jener ichwachen, entfraftenben Wolluft. bie nur baburch in bas Herz eines Menschen kommen fann, daß er kein ebleres Vergnugen, teine fconere Freude kennet, als trage und unwirksam sich taglich im Echlamm ber Ergoblichkeiten zu baben -

Der Prinz, für ben wir beten, M. Z., bas Gewächs eines gesunden und edeln Stammes, mit Starke und Bluthe bes Lebens von Gott geschmuckt, wird.

wird, wie wir wunschen und hoffen, von Jugend auf eine edlere Freude kennen lernen, und fowohl bas Borbild, als die Erziehung feiner großmuthigen Eltern wird ihn zu berfelben fuhren. Was legte ben Grund bagu, baf Bernhard in mannlichen Sahren ein Beld fur Religion und Freiheit Deutschlands mit fo eblem Muthe ward? nicht auch bas, baff er in einer Schaar von Brubern mannlich und ebel erzogen , bas Bedürfnif feiner Beit, die Bahn zur Shre in feinem Stande, ja auch Arbeiten und Gefahren zu rechter Beit kennen lernte, und fie alfo, ba ihn bie Umftande aufriefen, als feinen Beruf, als feine Lebensbahn ans Frube Erziehung ist eine zweite Schopfung. Der Zweig eines gefunden Baums, gefund erzogen, wird blübend und ftart, wenn die Pflanze des Treibs hauses immerhin ein schwaches, fraftloses Geschopf Auf lebenslang ift's fur ben Beift ents scheidend, mit welchen Menschen wir zuerst umgehen: welche Beispiele, Sitten und Grundsage fich am frus beften in und brucken, und jum Gebilbe unfrer Bes banken werden. Berleibe Gott unferm Pringen bie Snabe, Menfchen von unverborbenem Gefühl, von gerader Liebe zur Religion, Bahrheit und Menschens pflicht, von festen Grundfagen und reiner Ginnes: art um fich zu haben! Daß fein Berg gefund bleibe, wie fein Muth! Daß fein Berftand aufblube, wie fein mannlicher und schoner Korper! Von Kindheit auf wolle ihm Gott ben auten freudigen Geift

geben, ber ihn immer auf ebner Bahn führe, und ihn nie verlasse sein Leben = lang!

II. Einsicht und Weisheit mar die Ga= be, um welche Salomo als um eine Fürstengabe bat, und um beren willen ihm Gott alles blendende Gluck feiner Regierung nur als Zugabe hinzuthat: die Gabe. fein Balt zu regieren mit Klugheit und es gludlich zu machen burch thatige Weisheit. Es gehort nicht eben bazu jene Salomonische Belehrsam= feit, bie zu reben wußte von ber Ceber auf Libanon bis auf ben Mop an ber Wand, und noch minber eine ausschließende Meigung zu biefer und jener Runft, ju biefer und jener Weisheit. Gelehrte Regenten find nicht immer die gludlichsten gewesen, und ber feinste Beschmack ber Runfte, fo fehr er bas Leben ziert und ben Geist verschonet, kann, wie wir aus Salomo's Beispiele feben, ernfthaftern, aber unangenehmern Pflichten, nothwendigen, aber muhfamern Renntniffen fehr zum Nachtheile werben. Der ichons fte Weisheits-Rrang eines Furften, ber Rrang, an bem sich bas Auge jedes Unterthanen weibet, ben jes ber errettete Urme, jeber gludlich gemachte Glenbe mit feinen Freudenthranen trankt, ift das Lob thas tiger Weisheit. Daß feine Chre es fen, eine Sache zu erforschen, und fie mit richtigem Blicke zu schäßen und zu ordnen. Daß er bas Ange bes Landes, gleichsam die allgemeine Bernunft beffelben fen, ein Strahl von der Weisheit des oberften Lichtes. Gott schafft Rrafte und Dei: gungen im Menichen; ber Fürst tann sie nur finben, wählen und armenden. Mit je hellerem Blicke er sie also findet, je unpartheiischer er sie wahlt und gebrauchet; befto mehr bluben feine Geschäfte, befto wirtfamer ift fein Seift auch in andern Seelen. Auf jedem eblen und rechtschaffenen Diener glangt fobant ein Strahl vom Angesichte feines Fürsten; und bies fer genießt freiwillig bas Butrauen, den Glauben, ben er auch in seinen Geschaften , in seinen Dienern, von jebem feiner Unterthanen forbert. Genieft er biefes Butrauens, dieses Glaubens; wie gern kommt jedeis mann ihm mit Liebe und Gehorfam guvor! Gin Blick, Gin Wort des Fürsten gebeut, und jeder ift bereit, feine Befehle fur die besten zu halten und sie mit kindlicher Unterwerfung zu befolgen. Der große Haufe der Menschen freuet sich, weise regiert zu were Er hat Gefallen baran, wenn ihm fein Furst vordenket, so bag er, um glucklich ju fenn, nur ges horden burfe. Geift ber Beidheit und bes Berftandes, bes Rathe und ber Kluge heit ift also bas gottliche Salbol auf bem haupte bes Regenten, bas jeder mit Freude anerkennet und ehret.

Sott giebt dazu Kraft und Anlage, die Erzies hung bildet sie, das thatige Leben führt sie aus --- und so moge Erziehung und Leben diese thatige Weiss

beit bei unserm Prinzen ausführen! Weber Gelebr= ter, noch Runftler, aber ein weiser Regent muffe er werben, ber, mas feines Amts und Standes ift, frühe kennen lerne; und es nur kennen lerne, bamit ers auch auszuführen trachte. Frühe wird er bic Seschichte aufschlagen und einsehen lernen, was er von ben Tugenden und Fehlern dahin gegangener Regens ten für Vortheile zu ziehen habe? Er wird fragen, woher es tam, baf feine ebelften großmuthigften Bas ter bei so mancher auswärtigen Unterhandlung verloh= ren? Er wird fragen, wer es war, ber ben ewig verbienten Rohann Friedrich bem Reinde in Die Hand gab? und woher so oft die vortheilhaftesten Zeitumftande fur die Bluthe feines haufes ungenußt blieben? Die Geschichte wird ihm also Spiegel senn . Menschen, Stande, Zeiten und Geschäfte kennen gu Ternen, und barnach fur feine Beit, fur fein Beburfniff ihren Werth zu ordnen. Er wird unterscheiden lernen, mas zur Laft und zur bruckenben Bierbe, ober was zum Wohte bes Landes gehbre? was bem Stags te diene, oder was ihn untergrabe und von ihm zehs re? Die blendendste Pracht wird er für viel zu theuer ertauft hatten, wenn auch nur ber Seufzer eines eins zigen gedrückten Unterthauen baran klebte -

Ja, ich hoffe es, und jeder Gute hofft es und jester Gute, Fürst oder Weiser, arbeitet darauf auch in unsern Zeiten, daß einst eine begre glücklichere Zeit

kommen moge! Gine Zeit, da bie Ginsichten, wos mit sich jest tobte Bucher schmucken, bie aber jeber anerkennet und lobpreiset - ba biefe Ginfichten erfpriefiliche Thaten werben! - Mich bunkt, ich febe biefe gluckliche Zeit voraus! Ich febe Menschen, ich febe Fürsten aufstehn, die bestrebsam find, jum ichonften Guten auch ben leichteften Weg zu mablen, und bie Vorurtheile abzuwerfen, bie jest noch so oft ihren erhabenen Stand als eine Burbe brucken, als ein Nebel umgeben. Die Menschheit wird aufwachen und zu fich fagen: welche Schatten haben uns verführt! in welchen Wahn von Vorzügen und Blendwerken festen wir einst Fürsten-Burbe! Und bas einzige Sott : gleiche Bergnugen , Rrafte ber Menschen gu weden, ihr Gefühl ber Freiheit rege ju machen, ihr Bohl burch eigne Wirksamkeit zu erweitern — biese Conne, die une fo nabe mar, bat une nicht ermars Wir wahnten, baf Regierung ein Joch, eine Burbe fenn muffe! baf Gefeke nur einschrankend, rerbietend, brobend, strafend seyn konnten, ba boch alle Gesets Gottes in ber Natur von einer andern Art find, nehmlich Krafte weckend, aufmunternd, lockend, belohnend! Die gepriesenste Leibenschaft, bas blenbenbste Vorrecht, waren sie eines Fürsten werth, sobald fie ihn von diesem seinzigen Sottahnlichen Zwecke abführten, und ihm ein anderes Intereffe, ein anberes Wohlfenn gaben, als bies: in seinen Unterthauen, als Meuschen, als feinen Rine

denken wird! Möge sie unser Prinz erleben und bestördern! möge sein edler Vater ihn zu ihnen führen! daß er das Herz seiner Unterthanen gewinne durch ihsen Werstand, daß er ihre Glückseligkeit schaffe durch wohlgeleitete Wirksamkeit ihrer Kräfte! — Wohlsthätig, wie die Sonne, ist das Ange eines weisen gusten Fürsten. Sie blickt auf Alles, sie erquickt und belebt alles, daß es hervorgehe und blühe, jedes in seiner eignen Kraft, in seiner eignen Schöne.

III. Gerechtigkeit und Gute find also bie Gigenschaften, durch welche die Weisheit eines Furften auf feine Unterthanen wirft; fie find ber gera = be und gulbene Scepter, burch ben er über die Herzen und Thaten berer gebietet, die unter ihm Wozu hatten sich Geschlechte und Lander Gi= nem Manne unterworfen, als daß er ihr Bater fen, baff er ihnen Stimme ber Billigkeit und Sand ber Wozu batten sie ihm über sich alle Snade werde? Macht gegeben, als daß er Allen wie Ginem und Gi= nem wie Allen Recht und Gerechtigkeit, Schuß und Hulfe widerfahren laffe, wo sie der Kulfe bedurften? Und wozu wurde ein Prinz als Erbfürst gebohren. wenn nicht bagu, baff er, auch als Erbfürst erzogen, fich von Kindheit auf als den Schukgeist seines Wolfs ansehen lerne, ber dazu vom Himmel herniedergekoms men sen, daß er allen ein fegnender Engel werbe! Durch feine Geburt über andere erhoben, foll er fich

auch von allen Privatabsichten und Leidenschaften bers felben ichon burch feine Geburt getrennt fühlen, und ben allgemeinen Bliet, bas Batergefühl zu erlangen streben, burch welches ihm jeder seiner Unterthanen theuer, bas Wohl auch bes Geringften fein eignes Wohl, die Sache auch bes Aermsten im Lande seine eigne Sache werbe! Der Rame, ben er als Rind schon tragt, fagt ihm, daß ihm die Vorfehung eine ichone Bestimmung, ein gluckliches Erbe gegeben, von dem er fich unabtrennlich glauben, in bessen Freus be er alle feine Frende genießen foll. Jene haftlichen Leibenschaften, bie an einzelnen Stanben nagen, Leis benschaften, bie baburch in bas Herz ber Menschen tommen, baf fie ihren Stand nicht wiffen, bag fie auf unrechte Weise barnach ftreben voer zu ihm nicht gebildet wurden, Reid und Gitelfeit, Stolz und Sabgier, Benchelei und Unterbrückung Andrer — alle follen ichon beshalb feiner Seele fremb bleiben, weil er ihrer nicht nothig hat, weil er ale ein kunftiger Bater bes Landes nur eble Neigungen in seiner Bruft fühlen barf. Liebe zu seinen Unterthanen soll die Bes glaubigung fenn, die er vom himmel bringt, bag cr alt ihr von Gott erwählter Erbfürst gebohren wors ben. Dies fagt uns allen, M. 3., ja bies fordert un= fer Berg, wenn wir fur unfern Erbpringen beten. Und um fo mehr haben wir Gnade Gottes zu Erreidung biefer Hofnung nothig, da fich auf bem Lebenss wege eines gebohrnen Fürsten von Rindheit an so vies-

les zusammenfindet, bas biefem Wurfche gerade ent= gegensteht und ihn aufhebet. Er, ber gur bochften Gerechtigkeit gegen sich und andre ba ift, wird oft frus be schon von einer Schmeichelei umlagert, die ihm alle Gindrucke von Wahrheit und Gerechtigkeit wege nimmt. Die Seele, die Gott in die Welt fandte, nur burch ruhmliche Thaten Lob zu verdienen, muß mit Sewalt Lobspruche anerkennen und annehmen lernen, von benen sie fuhlt, daß sie-sie noch nicht verbiene. Unvermerkt wird es ihr eingepragt, baf für ihrem Stande nach über die Urtheile Andrer erhaben fen, und fie verachten durfe, weil es boch nur gemeis ne Urtheile, Meinungen eines unterworfenen Volks find; gerade, als ob der Mame eines Fürsten ohne Bolf nur ftatt fande! - Gie wird endlich am meisten verführt und vergiftet, wenn ihr alles gleich. gultig gemacht, wenn fie überredet wird, baf es gleich aut sen, wie sie denke, wie sie handle. Fürst bleibe doch Kurft; das gehorchende Bolk muffe doch gehorchen — Bei welchen Grundfagen benn alle Pflicht aufhöret, und die Krone ihres hohen Berufs auf Erben entehrt in ben Staub fallt. Gine Gleichs gultigkeit, die sich nicht anders als mit der Verzweflung an allem Guten ober mit ungebundener unglute. licher Willführ endigt. —

Ferne mogen von unferm Prinzen alle biefe Verführungen bleiben, von Kindheit an und auf ims mer ferne! Er lerne es einsehen, daß Gott schft,

ber oberfte Ronia, ber Quell alles Guten und aller Gefeße, am treueften nach ihnen handelt, ja bag nur baburch Weisheit. Ordnung und Schonheit in ber Welt fen, wenn Gefete jur Glügkfeligkeit unwandels bar und heilig befolgt werden. Von Kindheit auf erscheine ihm Schmeichelei ale bie verachtungewurdige ste Unwahrheit, bei der ein Fürstensohn, der ihr alaubt, seine Vernunft bingiebt, die Vernunft, die boch im Namen bes Gottes ber Wahrheit fprechen und wirken foll auf Erben; daß ein Menfch, ber ibr glaubt, ben Schluffel zu seinem Berzen bingiebt und sich unter die Falschheit des niedrigsten Menschen ben: Der Geringfte feiner Unterthanen werbe ihm aet. lieb! das ganze Bolt lieb, an dem er fein Gluck bauen, in dessen Zutrauen er seine Freude finden, in beffen Wohlsenn allein er die Frucht seines Lebens kann koften lernen. Sonnenklar febe ers ein, baf eis nem Fürsten viel weniger entaubt fen, als bem schleche testen Privatmanne, weil er fich gang seinem Lande Schuldig ist, und nichts verborgen thun kann, das nicht in das Ohr der Menschen und vielleicht auf die spateste Nachwelt kame. Und ba baben Kursten vor Andern bas Ungluck, baff man bas Gute von ihnen schwerer glaubt, weil man es für fremdes Werk oder für gewöhnliche Schmeichelei ber Großen aunimmt; bas Bofe aber, als ihnen zugehörig, um fo geneigter ist zu glauben. — Endlich wird ihn ber himmel am meisten fur bem Abgrunde alles Guten, für ber

erkaltenben, Alles niederschlagenben, Zweiselsucht und für dem ertöbtenben Gedanken bewahren, daß ein Fürst nichts Sutes mehr thun könne: daß doch alles, wie est ist, bleibe, daß keine größere Ordnung, Aufskärung und Glückseligkeit mehr möglich sen aus Ersben. Bielmehr wird ihm die Gestalt seines Volks, das Bedürsniß seiner Zeiten im lieblichsten Vilde ersscheinen, ihn als ein menschenfreundlicher Engel Loksken, und auf den sieilsten Höhen ihm eben die leuchstendste Krone zeigen: Die leuchtendste Krone dars inn, daß er freie Wieksamkeit der Menschen wecke und den süsselden Vergessen: lehrt, weil er edlere Zwecke vor sich sieht und der Vater des Landes ihn zu diesen edleren Iwecken dussetzt des Landes ihn zu diesen edleren Iwecken dussetzt.

Go bachten jeue geoße, gute, ewiggepriesene Fürsten, am meisten bie; so nicht zum Throne ges bohren, sondorn bazu berüsen, von Gott und Mensschen dazu erwählt waren. Auch jene lobwürdigen Heiben dachten so, die sich in ihrem Gemuthe ein Bild der ewigen Ordnung, Gerechtigkeit und Güte bildeten, und dessen Nachbilder hier auf der Erde zu sehn strebten; daß Ordnung in ihrer Geele herrschte, und Güte vor ihnen ginge und Gerechtigkeit ihnen zur Seite stinde. So dachten auch die edeln Väter unsers Prinzen, die glorreichsten Fürsten des sächsischen Stammes, auf deren Angesichte auch in ihren Vildern Treue

und Sute wohnet. Die Spruche ber Pflicht und Wahrs heit, die die Geschichte aus dem Munde Otto's, Friedrichs des Weisen u. a. ausbehalten, des zeugen es, und noch mehr bezeugen es die Maasres geln ihrer Regierung. Die Namen solcher Fürsten sind auch nach Jahrhunderten noch heilige Namen; wenn die, die blos der Geburt und dem Range nach Fürsten waren, vergessen im Staube modern.

IV. Endlich fen Religion bas beilige Sieget aller unfrer Binfche; ber erquickenbste Shrenkrang, ber das Haupt eines Fürsten je schmucken kann! Ich menne nicht jenes falsche Bild, jene niedrige Gebers de der Religion, die man lieber Abgotterei und Abers glauben nennen follte. Noch weniger jene fchlechte Deuchelei, die niedrigste Luge unter allen Lugen, ba ein Furft feinem Bolte zu gut Religion haben muß, ober Religion zu haben vorgiebt. — Was alle aufrichtige und größe Gemuther Religion nannten, war von einer hohern Urt; es war bas innigfte Gefühl von Chrfurcht gegen Gott, ihren Wohlthater und oberften Richter. Sie fühlten, daß fie ihm alles schuldig senn und seine Stelle nur vertreten auf Er-Sie wurden gewahr, daß nur in Gottes Mahmen ihnen das Wolf willige Pflicht und kindlichen Bergensgehorfam erwiefe, und bag mit ber Religion zugleich der Abel ihnes Berufs, der Zweck ihrer Thaten, ja bas Band aller Pflichten und Verbindungen megfalle. Sie bachten sich also gern bor ben oberften

Blick der Gute und Ordnung, der sie Rechenschaft schuldig wären von ihren Werken; und je edlere Müste sie aufzuweisen hatten, desto freudiger dachten sie an diese Rechenschaft vor dem höchsten Lichte. Das Gesühl einer unmittelbaren Vorsehung leitete sie als so, und ward von ihnen mabtrennlich: denn es gab ihrem Geiste Stärke und Ruhe, Festigkeit und unersschütterte Großmuth. Sie verziehen sich nichts, auch wenn sie kein Mensch anklagen konnte; weil der innes re Richter ihnen nichts verzieh, weil die Stimme in ihrem Herzen und ihr Vorbild sie strafte — sie strafte, aber auch dafür mit einer Gottesfreude lohnte, an deren Süsigkeit kein menschliches Lob, keine skausnende Bewunderung reichet.

In der Sprache aller Wolker hießen Regenten von Alters her Gottes: Gebohrne, Himmelss son Alters her Gottes: Gebohrne, Himmelss son Alters her Gottes! Gebohrne, Himmelss be. Wie? und sie sollten ihren hohen Bater nicht kens nen wollen? sie sollten den Samen ihres himmlischen Berust und Ursprunges nicht in ihrer Brust tragen? So hatten sie die Beglaubigung verlohren, durch die sie sind, was sie sind, durch die sie so erhadne Rechste auf die Menschheit haben, und so wunderbar auf die Herzen der Menschen wirken. Religion ists, die das Leben und die Regierung der Fünsten sichert, die ihre Person und Würde heiligt, die allen Pflichten ihrer Unterthanen unzerstörbare Festigkeit und Einheit gewähret. Religion ists, die auch der Denkart des

Fürsten Festigkeit und Einheit giebt, die seinem Bergen bei der größesten Wirksamkeit, ja selbst im tiefssten Schmerze jenen Lohn, jene Gottedruhe gewährt, die allein das Pfand und Borgefühl ist einer ewigen himmlischen Koheit.

Berr! unser Gott! gieb unferm geliebteften Erbe pringen Carl Friedrich, was wir im allgemeinen Sebete dieser Versammlung mit aufrichtigem Bergen Ihm wunschen. Berleih Ihm Starke'und Ges fundheit, Ginficht und Weisheit, Gerechs tigkeit und Gute, und den Gipfel von Allem, Liebe zu bir und ber Religion beines Cobnes Sefu Chrifti, Liebe zu ber berglichen Religion, für die seine Bater so viel thaten und lit: ten. Sie troftete diefelbe in ihrem Leiben und aab ihrem Gemuthe Sobeit und - Wurde: benn fie enthalt bas hochfte Bild gottlicher Gute und Weisheit, in ber wohlthatigsten, fauftesten Gestalt der Menschheit. Von Kindheit auf, herr, mache ihni diese Religion lieb und bein Name werde ihm beilig! fo unauslosche lich heilig, daß die ersten reinen Renntniffe und Ems pfindungen deffelben Zeitlebens ihm Quell der Glucks seligkeit werden und die schone Bluthe der Unschuld. feines Bergens in fanftem Gottesfrieden bewahren. Wie eine ichone Morgenrothe klare fich feine Seele auf, geschäftig und fruchtvoll sen sein Zag, heiter und erquickend ber Abend feines Lebens. Gein Stand, sein Amt, sein Land und Wolf werde ihm lieb;

auch diese Stadt und dieser Tempel werde ihm lieb, in dem die Asche so vieler seiner edeln Vorsahren ruhet. Geziert mit aller Schönheit der Seele besuche er einst denselben und erfreue sich der Erhörung unserer Ses bete.

> Herr, laß ihn uns gebeihen! Bau unfers Fürsten Ehron: Daß er und wir uns freuen, Wenn du schmuckt seinen Sohn Mit Weisheit und Verstand, Mit Gottesfurcht und Tugend, Mit Bluthe schöner Jugend, Mit heil für Stadt und Land. Amen

#### XXVIII.

# Rede bei der Taufe

bes

Durchlauchtigften Erbpringen

### Earl Friebrich

den 5ten Februar 1783.

## Snabigfte Taufzeugen!

Wit Dank und Frende treten Sie jest vor den Baster des menschlichen Schicksals, indem Sie den Wunsch und die Hofmung unsers Landes, unsern theuersten Erbprinzen, auf Ihren Armen haltend, Ihn durch Gebet und heilige Gelübde der Gnade dessen weihen wollen, der der Gott und Vater seines Lebens sehn wird. Sott hat und diesen Prinzen gesschenkt und Ihn vom Rande des Lodes gesund und frisch erhalten: Ihm weihen die Durchlauchtigssten Eltern Desselben, Ihm weihet unser ganzes Land Denselben in dieser sestlichen und fröhlichen Stunde wieder. Vergönnen Sie also, gnädigste Laufzeugen, daß ich, als Priester des Landes, zuerst mich zu Dem wende, der uns dies Psand seiner Liebe gab und öffentlich hier die Stimme Ihrer Wünse

fche, die Stimme ber Gebete und Bunfche des gans zen Laudes, werbe.

Bater ber Liebe und alles Guten! Du. aller Fürsten Berr und bieses fürstlichen Rindes liebreicher Bater! ber bu Menschen auf Erden sendest, die bein beiliges, bein beglückendes Bild tragen follen, und bie Wage bes Schickfals in beiner Hand haft, barnit bu auch ber Lander und Konige Schicksal wagest. Aus beinen Banben empfangen wir biefen Pringen. und Alled vereinigt feine Bande, ben Erben unfers Landes zu beinem unfterblichen Throne zu heben, von bem bu Segen und Leben herabblickst auf Menschen Blicke Ihn an mit våterlichem Auge und Wölker. und weihe Ihn zu der Fürsten Ginem, die dein gottliches. Bild auch in Wahrheitsliebe, in Suld und Freundlichkeit unter ben Menschen, in Gegen und Wohlthun an sich tragen. D herr! die stille Freude bankbargerührter Menschen ift bir bas beste Opfer auf beinem unsichtbaren Altar: ihre erstickten wortlosen Seufzer und Gebete find ber lautefte Lobgesang in beinem allumfaffeuben Tempel. Schau also anabia herab auf die Freude unsers Landes und erhore die Seufzer jeder dir jest im Stillen dankenden, im Stillen vor bir flehenden Thrane. Du ftanbest ber Mutter unsers Landes in Ihrem kampfenden Schmer= gen bei, und erquickteft Ihr Berg, und überschütteteft bas Berg unfere geliebteften und theuersten Bergogs mit der neuen Freude, in seinem Sohne sein Bild zu fehen

seben und sich mit ihm als ein sequender Vater bes Bolts auf ferne, ferne Beiten bin verbreitet zu fub-Ien. Bater bes menschlichen Schickfale! fcmucke ben jungen Zweig bes ebeln und guten Stamms auch mit ber schönsten Bluthe und ben unsterblichen Früchten beffelben: benn bu haft ihn aus einem Stamme ents fprieffen laffen, ber reich ist am Ruhme glorwurdiger Borfahren, die ewig, verdient um die Geschichte bes Lichts und ber Freiheit bes meufchlichen Geiftes, um bie Religion und Freiheit bes beutschen Reichs, um bie stille Tugend und Glückseligkeit ihrer Lander, im Undenken ber spätesten Nachwelt leben werben. unterbruckte biefer Stamm: tein unrechtes But ift in feinen Sanden; und als er litt, wars um die edels fte Sache ber Belt, um bie beiliaften Gaben beiner Borfehung - Religion, Preiheit und Licht ber Wole Bater des Lichts und der Freiheit! Laff also die Gutthaten und Berbienfte seiner Bater auf diefem Rinde, bem Erben ihres Fürstenstuhls, ruben! Der Seift Friedrich des Beifen, ber Geift Phis lipps bes Großmuthigen, sammt allen guten. und verbienten Fürsten der Ihm angestammten und anverwandten Geschlechter muffe von Kindheit an Ihn umschweben, musse Ihn von Jugend an die leuch tende Bahn jum schwersten und ruhmlichsten Guten Das eble Blut, aus bem bu Ihn gebildet fübren. haft, burchwalle Sein Berg: bas tapferc Wahrheits:

gefühl seines Baters, die stille goldene Großmuth seiner Mutter mussen auch der Grund seines Dasenns, das felsenfeste Fundament seiner Tugenden, Bestres bungen und Verdienste werden!

Bater bes Schicksals ber Kurften! Du haft Ihm bas alanzenbste und gefährlichste Loos bestimmt, bas einem Sterblichen werden kann, bas Loos der Re-Regenten find bas gefürchtete Werkzeug in beiner über die Welt erhobnen Sand, Wolfer zu beglücken ober aufs empfindlichste zu strafen. Lander zu fegnen ober im innerften Marte zu verbben. umfaffen beine Rnice, gutiger Bater! Er wird fein Werkzeug ber Strafe, sondern ber Gnade, der Guld, bes Segens und Gebeihens in beiner regierenben Sand werden: benn mit Anmuth und Starte haft bu Ihn geschmückt und ebleu guten Eltern an die Hand und in den Arm gegeben. Von Kindheit auf wirst bu ber Fuhrer seines Lebens werden, daß Er feiner neugebohrnen Wurbe fich nur bagu erinnere, um ihrer wurdig und werth zu werben. Unter ben Augen seiner Eltern wird Er von Rindheit auf die Peft der Fürsten, die Schmeichelei, und ben benebelnben, verführenden Scheindienst haffen lernen. wird sich sein Ohr an Wahrheit, auch an bittre Wahrheit gewohnen, und nur dadurch wird sein Berg gefund, fein Verstand richtig, seine Sand und That fest und treu werden. Die erschlaffenden Leitbande

menschlicher Verzärtelung, knechtischer Unterwürfigkeit, gemächlicher Zweiselssucht und Modephilosophie, und insonderheit die entnervenden Luste der Jugend werden fern, fern von Ihm bleiben; dagegen Wahrsheit und Treue Ihn kussen, Religion, Wissenschaft und achte Freundschaft ihn leiten!

Ja, geliebter Pring, mein Gebet gu Gott wird, dunkt mich, über Dir Weisfagung. Du boreft mein Gebet nicht; aber Dein Schufgeift, ber Dich unsichtbar hier umschwebt, ber Dich aus ben Banden Gottes zu uns herbrachte, boret fie und wird fie Dir frühe ins Ohr lispeln: bas Auge ber Vorsehung, bas Dich mit unauschaubar : heiligem Glanze umgiebt, wird in Dich blicken und sie Dir aus Deinem tiefften herzen sagen. Woch schlummerst Du im suffen Traume ber Rindheit, und ber erquickenbe Schleier, ber die Zukunft verbirgt, ist wohlthatig über Dich gebreis Aber in Deiner Seele ichlafen ichon alle Reime ber Thaten und Meigungen Deines Lebens: sie schlummern ba, wie eine zusammengefaltete Knospe, von ten handen der oberften Gute und Weisheit gebilbet. Sanft und ichon muffe biefe Ruofpe aufgebn, reich an Hofnungen und an suffem innern Frieden, daß Du die Freude Deines Waters, der Lohn Deiner Mutter, die Zierde Deines Hauses, die Liebe Deis ned Landes, der Liebling der Deinigen und, was mehr als Alles ift, ein Liebling der erhabensten Vorsehung werbest. Das Band, bas jest durch Gebet und heilige Gelübbe zwischen Deinem und Gottes Herzen geknüpft werben soll, sey und bleibe Dir von Kindheit an heilig, ein sanstes Band Deiner Pflicht und Trene zu Deinem obersten Herrn, Wohlthater und Richter, unzerrissen und unentwelht durch menschlichs Verleitung. Dein Gewissen sep Dein Altar! Wort Gottes sey Dir desselben innerer heiliger Ruf! Die Stimme bes Geistes bleibe Dein Führer, der Dich jest wie himmlisches Salbol überströme und Dein Gemüth im Frieden Gottes sest bewahre!

Carl Friedrich wirst Du genannt werden: es verbiude der Name beide Tugenden in Dir, ju benen die menschliche Bestrebung gelangen fann, Starke und Sanftmuth, Tapferkeit und Frieden. Die feste Ceber und ber schone Palmbaum leihen ihre Zweige, um Dir in Deinem Namen eine unfterblie che Krone zu winten. Und so wie Du in Zeiten bes Frieden & gebohren bift, wie die ersten Tage, ba Du bas Licht erblicktest, allen vier Welttheilen Rus he versprechen und Freude; so werde auch Dein Leben und einst in spaten Sahren, die wir alle nicht zu erles ben wunfden und hoffen, Deine Regierung. Sterbend muffen Dich Greise ihren Rindern und Enkeln als einen Schaß ber Hofnung hinterlaffen und zu ihnen fagen: "Carl Friedrich wird ein Bater bes Bolts und ein Birt feiner Lander heißen, daß die

Berge unter ihm Friede verkündigen und die Hügel seine Gerechtigkeit und Gute preisent daß er sein Volk regiere mit Gnade und den Unterdrückten holse durch tapfre Weisheit. Zu seinen Zeiten wird blüshen der Gerechte: der Fremde wird unter ihm Zusstucht suchen und seinen Schatten segnen. Denn er wird gnädig seyn den Geringen und Armen; die Seele des Geringsten wird theuer seyn in seinen Augen. Leben wird er und sein Land ihn lieben: sein Name wird genannt werden unter den Gesegnesten und Glücklichen der Erde."

Bekräftige unfre Wünsche, Du, der in die Zustunft blickt und das Sewebe aller menschlichen Vershängnisse webet. Die schönste Blume sedes Ruhms und jeder Tugend sen sein und der Sipfel aller menschlichen Größe, Deine Huld und Gnade: denn, v Herr, alles Auszeichnende, Eble und Göttliche in einem Menschen, in einem Prinzen und Fürsten ist nur Dein Geschenk: wen du segnest, der ist gesegnet! wen Du beglückeft, der ist beglück!

### Nach vollendeter Taufhanblung.

Mun banket all und bringet Chr Gott, unferm höchften Gut, Der Gutes uns je mehr und mehr Und heil und Wohlthat thut.

Er laffe feine Lieb' und Gut' Mit biefem Dringen gehn, Und was die Seele falfch bemubt, Fern, ferne von 3hm ftehn.

Er gebe Ihm ein frohlich herz Und reinen Muth und Sinn. Ihm werd' auch seines Lebens Schmerz Ein sufferer Gewinn.

Gludseligkeit und feste Treu Sen und mit ihm beschert: Im Himmel und auf Erden sey Sein Name bold und werth.

# XXIX.

Predigt

am Feste des Rirchganges

der regierenden Bergoginn

Durchlaucht

nach der Beburt des Erbpringen.

Gehalten

am Sonntage Jnvocavit.

•

.

1

Bei der heutigen festlichen Versammlung, da wir die Mutter un sers Landes auss neue in unserm Kreise sehn, wie Sie im stillen Herzensgebet den Sohn Ihrer Freude Gott zum Segen darstellt, und sür die Ihr erwiesene Hülfe und Wohlthat dem Ges der alles Guten danket; was kann ich, M. J., in dieser Versammlung zuerst und besser thun, als daß ich in eurer aller Namen die Stimme des allgemeis nen Glückwunsches und der öffentlichen treuen Theils nehmung an Sie werde?

Im Namen dieser Gemeine also lege ich, gnås digste Fürstinn, den Glückwunsch Ihnen zu Füßen, der überall wahr und gewiß, nie aber ungesschminkter und redlicher Ihnen dargebracht wird, als hier im Heiligthume des Landes. Wen Gott gekrönt hat, kront keine sterbliche Hand; nur segnen kann sie ihn und für ihn beten. Und dies thun wir alle sien Mutter unfres Landes mit Liebe und kindlicher Ehrsurcht. Gott hat Ihnen die süsseste Unssterblichkeit geschenkt, die Hespung, Wohlthäterinn des Landes auch in Ihrem Sohne zu werden und mit Ihm einen Baum gepflanzt zu haben, in dessen wohlsthätigem Schatten sich die späte Nachwelt segne. Einst, wenn Sie und unser verehrtester Fürst auf der Erde nicht anders mehr als im Uns

benken der Hochachtung und des Danks leben, wird man Ihre Namen bei bem Namen Ihres Sohnes liebreich nennen, und Ihnen noch in die Gegenden einer andern Welt Seligkeit nachwunschen. bunkt, ich sehe vor Ihnen beiden das ganze Land knieen und Ihnen feine hofnung, unfern Erbpringen, gur besten Bildung empfehlen. Er gehort Ihnen und und, unfern Rindern und Enkeln, benen ihn die Bors febung zum Birten und Bater bestimmt bat. Schaß unfrer Wunsche ift in Ihren Banben : benn Ihnen ist die schone Sorge anvertraut. Ihn als bas Gewächs himmlischen Segens zu erziehen, in dem auch Sie felbst beide ben schonsten Lohn Ihres Lebens, bie Freude Ihrer Jugend und Ihres Alters, und einst beim Singange aus diefer Welt ben frohlichsten Bus ruckblick auf bas, was Sie hinter sich lassen und was Ihnen einst in die Ewigkeit nachfolgt, genießen werben. Sie und wir alle werden einst mit Ihm vor Einem Gott erscheinen, ju bem alles Gute und für Die Menschheit Wohlthatige aufsteigt, vor beffen Blicke, wenn alle Hulle bieser Zeitlichkeit verschwunben ift, nur Wahrheit und reine Gute Lohn hat, Er werde Ihnen alsdann der frohlichste Anblick, der Sie mit ewigen Valmen krone!

Vereinigt Eure Gebete mit mir, andachtige und theilnehmende Herzen, und breitet Eure Hande empor, daß Gott und erhore, und Kind und Eltern mit unsterblichem Segen segne.

Es ift bir eine Freude, o Berr, wenn Menschen fich vor dir freuen, wenn fie bir Gutes gutrauen, und für ihr Land und ihren Fürsten beten. Dein Blick erfreuet sich an ber Unschuld eines Kindes, bas bu zum Segen gesetht haft: und ber Sohn beiner Liebe felbst hatte, ba er auf Erben wandelte, kein schoneres Bild, seine Gegenwart den Menschen zu empfehlen, als die unverdorbene Unschuld ber Kinder. Wer sie liebte, liebe ihn; wer ihnen Gutes erzeigte, habe es ihm erzeiget. Hore also auch jest unfer Gebet, ba wir für dies Kind im Namen Jesu beten. Die Las ge seines Lebens sind auf bein Buch geschrieben und ber Gang, ben es gehen foll, ist por bir offenbar. Sen bu ihm Schufgott und Freund von Rindheit an: er lerne bich erkennen, und ben Wohlthater unfers Geschlechts lieben, beffen stilles schweigendes Bilb Ihm Mufter ber ebelften Menschen-Tugend fenn mb-Er fühle, wozu er bestimmt fen, und bereite ae. fich dazu und werde seinen Unterthanen so werth, baff ihn jedermann zu feinem Fürsten wählte, wenn er auch nicht dazu gebohren ware.

3ch weiß, mein Gott, daß Menichen Thun Und Wert' in beinem Willen ruhn: Won dir fommt Gluck und Segen. Wen du regterft, der geht und steht Auf rechten, guten Wegen.

Drum, lieber Bater, ber du Kron Und Scepter trägst im höchsten Thron Und ihn so weise führest; Hor' unfer Wort, bor' unfer Flehn Bom Thron, da bu regierest.

Sieb unfere Fürften Sohn bas Licht, Das sich von beinem Angesicht In reine Seelen senket; Und ihres ganzen Lebens Pfab Bum besten Endzweck lenket.

V. u.

Text: Siehe, also wird gefegnet fenn der Mann, ber ben herrn furchtet! Der herr wird bich segnen aus Bion, daß du sehest bas Glud Jerusalems bein Lesbenlang. Und sehest beiner Kinder Kinder; Friede über hfrael. Psalm 128. B. 4.6.

Der Psalm, aus dem unfre Worte sind, schilbert ein Glück, das auch der Aermste genießen kann, das Slück des Hauses. Er steigt von demselben höher hinauf zur Wohlfahrt des Landes und der Hauptstadt, zur Blüthe des Sottesdienstes und endlich zum Wohl der Nation auf späte Zeiten. In den verlesenen Worsten singet er das Slück Eines, der seiner Kinder Kinster, sein Haus in Blüthe, sein Land in Ruhe sieht; preiset es als den Lohn der Gottessurcht und Weisslicit.

Auch bei Fürsten, M. Z., fängt das Glück von ihrem hause an: denn dies ist das menschlichste und nächste, womit die Worfehung ihre Verdienste um Land und Fämilien belohnen kann. Wie manche Fürsten gabs, die berühmt und siegreich, glänzend

und bem außern Ansehen nach glücklich, nicht aber glucklich in ihrem Innern waren, weil ihnen Rus be bes Herzens, menschliche Freude fehlte. Burm nagte also in ihrer Bruft: sie brachten ein trantes Berg, auch zu ihren Geschäften und Verquus gen; und jedermann weiß, wie unschmachhaft ein Bergnugen ist, wenn bas Berg leibet. Es ift alfo auch Christenpflicht, für das häusliche und innere Bobl feiner Fürsten zu beten : benn es gehort baffels be fo fehr zu bem Zwecke bes Apostels, baf mir unter ihnen führen konnen ein geruhiges und ftilles Leben in Gottfeligkeit unb Chrbarkeit. Und mahrlich! hier kommt aller gutgefinnten Menschen Mitempfindung gleichsam ber Pflicht zuvor. Ueber bas Gluck feines Fürsten freuet sich jeder, weil hier keine widrige Leidenschaft, kein Neib statt findet, der die Theilnehmung ftore. Man findet feinen eignen Bunfch erfüllt, wenn Gott bie, bie er mit Burbe gefront hat, auch mit hauslicher Wohlfahrt kronet. - Wie wir nun neulich bie Bunfche beherzigt haben, die jeber fur den Erbs prinzen in feiner Bruft heget; fo laffet und heute, M. 3., gleichsam den zweiten Theil dieser Betrachtung uns beutlich machen, und bie Urfache ber Frende entwickeln, die ein auter Unterthan bei dem Wohle seines Landesherrn fühlet. Es ift die Pflicht bes of: fentlichen Vortrages der Religion, unfre Empfinduns gen bei folchen Gelegenheiten aufzuklaren und zu orde

nen, damit unfre Freude nicht bloses Geräusch, sons dern eine vernünftige und christliche Freude werde. Und nur das ist eine Freude solcher Art, die uns bessert, die uns mit unserm Zustande vergnügt, und dem Schöpfer und der Obrigkeit dankbar macht, und uns das Sute, das wir genießen, auch mit dem Verstans de zu genießen gebe. Wir wollen also, M. Z., von dem Glücke reden, das Gott fürs menschsliche Geschlecht im Sinne hatte, da er dasselbe an Regierungen band.

1. Das menschliche Geschlecht ift geschaffen, res giert zu werben. Alle werden wir schon unter einer Regierung gebohren, bas ist die Pflege und Aufsicht unserer Eltern; und so wenig sich ein Mensch einen andern Singang ins Leben mahlen kann, als ben die Borfebung uns bestimmt bat, so wenig bangt überhaupt Regierung im Sanzen von unfrer Willkihr ab: fie ift vielmehr in ber innern Ginrichtung unfere Ges schlechts selbst gegründet. Bon ber Geburt an hat Gott Bande zwischen ben Menschen gefnupft, die die Willfuhr einzelner und aller Glieber nicht erfand, bie sie auch nicht zerreiffen kann, ohne den Zweck bes ganzen Geschlechts zu vernichten. Der Mensch wird schwach, und schwacher, als irgend ein ander lebendiges Geschöpf gebohren: er bringt Fahigkeiten auf die Welt, und zwar unter Allem, mas wir kennen, die großes ften Fahigkeiten; sie find aber alle noch unentwickelt, sie mussen erst durch Uebung, Gebrauch und Erzie-

hung wirkliche Rrafte werben. Diese Erziehung ift also die erste Regierung; und es ift unlaugbar, baß Gott für fie die fanftesten Bante gewählt habe, die Menschen an Menschen fesseln konnen. Es find nems lich die Bande der Liebe und des findlichen Gehorfams. Eltern lieben ihre Rinder, noch che sie liebenswurdig find: sie lieben sie mehr, als diese sie je wieder lieben. Unmittelbar hat fie Gott an ihr Berg geknupfet, bag fie sie als Theile von sich ansehen und mit unnennbarer Regung fich felbst in ihnen lieben. Das Sute alfo, was fie ihnen erweisen, die Mube, die fie fur dieselben übernehmen, thun sie nicht aus kalter Pflicht ober aus eigennüßiger Hofnung, sondern aus innerm Triebe, aus einer Freude, die sich selbst belohnet. Gegensei= tig macht die garte Schwachheit ber Kinder sie der Res gierung und Leitung ihrer Eltern fo ausgezeichnet fas Ein unverdorbenes Rind glaubt feinen Eltern, weil es noch von keiner Kalschheit weiß: es folgt ihrer Leitung, weil es fich felbst noch nicht leiten kann: es gewohnt sich an Dankbarkeit und Liebe, weil es fieht, daß man ihm mit Daukbarkeit und Liebe guvorkommt, und weil es ja alle Wohlthaten des Lebens aus ber hand feiner Eltern genieffet. Die bobere Macht, die reiferen Kenntnisse, das größere Unsehen biefer bruckt fich als eine Gottergestalt, als bas erste Bild einer Obrigkeit ihren Seelen ein; und so wer: ben sie auf bem sanftesten Wege gewöhnt, auch ben Borschriften ihrer Lehrer, den Gesetzen ihrer Obern

mit Unterwerfung und kindlichem Gehorsam zu fols gen.

Die Geschichte bes menschlichen Geschlechts zeigt, baß alle Regierung ursprunglich aus dieser Baterres gierung entstanden fen: benn Kamilien waren eber als Wolker, Bater waren früher als Regenten, ja, bie ersten Konige, Fürsten und Priefter waren nur Bater. Go heißt Abraham ein Fürst Gottes, weil Gott fagen tonnte: ich weiß, er wird befeh. len feinen Rinbern und feinem Saufe nach ihm, baf fie bes herrn Gebor hals ten und thun, mas recht und aut ift. find bie Grunde, bies ift auch ber bochfte Zweck bes Gebäubes aller menschlichen Regierung. Der Name : Bater bes Bolts, kindlicher Gehorfam ber Unters thanen gegen ihren Fürsten, schlieft alle Pflichten und alles Gluck ein, was eine menschliche Berfaffung je schaffen tann. Cobald fich ein Furft als Bater bes Bolks fühlet, wird er eben die Treue, die uneigens nufige Liebe und Grofmuth gegen fein Land haben, bie ein Bater feinem Geschlechte erweiset. Gern und aus innerer Neigung wird er fich bemfelben aufopfern, und alle Muhe übernehmen, die ein Bater fo gern übernimmt, um bie Glückfeligkeit ber Seinen als bie schönste Bluthe feines Dasenns zu befördern. bald Unterthanen kindliche Ehrfurcht gegen ihren Fürften haben, wird der Gehorsam von selbst folgen. Aus Liebe und Zutrauen zu ihm werben fie auch fchwere Pflichten gern übernehmen: sein Befehl wird ihe nen senn wie die Stimme eines Vaters, der das Kind glandt, wenn es unch nicht allemal die Gründe des Befehls einsahe. Es bescheidet sich, daß es sie nicht allemal einsehen könne, sie aber in der Zukunft an seinem eignen Wohle erfahren werde, und so wird es durch diesen zutrauenden Gehorsam geschäftig und glücklich.

Ueberall also, wo wir auch bei Wolfern hie und ba Zuge der ursprünglichen Bater = Regierung wieder= kommen seben, kamen immer auch Reste ber ersten goldenen Zeit wieder. Der Bater feines Bolks ehrte bie vaterlichen Rechte in jedem Geschlechte; benn er wußte, daß feine eigne ichonfte Gewalt nur auf ihnen Er suchte überall hansliche Glückseligkeit zu stiften, weil er überzeugt war, daß damit die Glücks seligkeit bes Sanzen, bas nur in einzelnen Familien besteht, sich bilde. Gesundheit also und zufriedene Wirksamkeit seiner Unterthanen, insonderheit die gute Erzichung derfelben von Kindheit auf war ihm bas wichtigste Augenmerk; benn sind wir nicht alle übers zenat, daß die meisten Uebel der großeren Gesellschaft ans einer vernachläffigten oder übel geleiteten Erziehung werben? daß Menschen, die den wahren Zweck des Lebens nicht fruhe kennen lernen, oder nicht fruhe schon durch ernste Uebungen zu ihm gewöhnt wer: ben, daß biese auch in spatern Sahren nichts anders als muffige, laftige, unzufriebene, ungluckliche Glieber

- eines Staats fenn konnen? Jeber bringt fobaun Irv: thumer, Borurtheile, Lafter und Leidenschaften in feinen Stand, und so verderbt er benfelben mit ihnen; ja er pflanzt sie auf seine Rinder und auf andere, die sich ihm nabern, unglückfeliger Weise weiter. Der Bater feis nes Volks also suchte vor allem in die erste Vildung ber Meuschen beffere Grundsage zu pflanzen. Mehr als Reichthum und Volkomenge, mehr als Ueppigkeit und Wohlwollen einzelner Stande war ihm die innere Gesinnung der Menschen, daß jeder fruhe erkennen lernte, mozu er lebe? daß er ben Zweck und das Wohl seiner Tage auf rechten Wegen suchte, und nicht erst burch Schaden, vielleicht fpat ober gar nicht Klug werden durfte. Wohl bem Bater seines Bolks, ber also bachte! ber biefe Wurzeln ber Glückseligkeit feines Staats in der erften fruben Bildung ber Glieber beffelben legte! Der Rleif aller Stande blüht damit auf! Das Wohl aller Familien wird damit befestigt! Mit Recht heißt er ein Bater bes Bolfs, weil er daffelbe zum Guten nicht treibet, sondern ers giebet.

2. Sobalb sich also mehrere Familien zusams menthaten, und das Glück hatten, von einem ges meinschaftlichen Geiste gelenkt zu werden: sobald sehen wir auch mehrere Fähigkeiten des menschlichen Gesschlechts sich entwickeln; ihre Vernunft sproßte höher, ihre Thätigkeit gewann weitern Raum. — Es ist ein trauriger Anblick, wenn wir in der Geschichte ses

ben, wie tief ein einzelnes Wolk, noch mehr ein eins zelnes Geschlecht verfallen kann, wenn es nicht burch bie Berbindung mit anbern Geschlechtern, burch ben Antrieb einzelner großer und wohlthätiger Menschen gleichsam beraufgehoben, beraufgestellt wird. Die bes sten Kahigkeiten und Krafte in ihm schlafen, als ob fie nicht ba maren; bas Bolt weiß felbst nicht, bag es fie habe, und fo find manche Menschengeschlechter, von einem engen Kreise umschrankt, beinahe bis zum Thiere herabgefunken, und Sahrhunderte bin in eis nem roben hulflosen Zustande geblieben. Was bie ichonffen Rabiakeiten ber Menschen geweckt, mas ibre Sluckfeligkeit und Bilbung in einem viel bobern Grade befordert hat, war — Regierung: ihr find wir die glanzenoften Fruchte bes menschlichen Geiftes. bie so sehr vermehrte Thatigkeit der menschlichen Kraf: te schuldia.

Ein Mensch, eine Familie, die sich Alles allein seyn sollen; wie wenig konnen sie sich seyn! wie uns vollkommen mussen sie sich alles schaffen und aussuhs ren! — Gott hat eine Verschiedenheit in unser Gesschlecht gelegt, die wir bei keiner andern Art der Lesbendigen sinden: eine Verschiedenheit an Kräften und Neigungen, an Fähigkeiten und Trieben. Die Gessellschaft der Menschen ist, wie Paulus sagt, ein Körper mehrerer Glieder, wo dies bestimmt ist, Ange, senes Fuß zu seyn; kein einziges aber Alles seyn kann; keines sich auch dem Dienste des ges

sammten Korpers entziehen mag, ohne daß es felbst und mit ihm ber ganze Rorper leibe. Ewig verbient alfo ums Wohl bes menfchlichen Gefchlechts waren jene große, vom himmel berufene Menschen, die Familien zusammenbanden, ihre verschiedenen Fabig= keiten und Neigungen ju Ginem Zwecke verknupften, und ihnen also bas Geprage einer Gesellschaft auf= bruckten. Sie thaten bas, was Gott, indem er uns ferm Gefchlecht fo verschiedene Rrafte gab, wollte gethan haben, und so wurden sie gewissermagen unsere ameiten Schopfer. Mun murben Kahigkeiten im Menschen rege, die vorher kaum bemerkt waren, und jeber konnte die feinige uben. Giner half dem Un= bern: einer ftand bem Andern bei. Diefer erfand, jene folgten nach; biefer ichuste, jener tonnte fich in ftillem nuglichen Fleiffe üben. Go bekam jeder fein Gigenthum, und tonnte es ruhig genießen: die eins ander naber gebrachten Menschen gewöhnten fich zu Pflichten gegen einander, weil fie faben, daß fie cinander unentbehrlich, daß fie für einander geschaffen Der Geift solcher Versammlungen arbeitete also dem Christenthume vor, und soll ihm immer noch belfen und ihn fordern. Denn wogn, M. 3., wohnten Menschen so enge an einander? wozu hießen gewisse Striche ber Erbe Gin Land, Gine Stadt, Gine Ges meinheit? wenn nicht dazu, daß die Einwohner deffelben fich auch als Gine Bemeinheit ansehen, einans ber beistehen, helfen, rathen und allesammt als Bur-

ger Gines Landes friedlich mit einander leben follten? Der Name ber Obrigfeiten ifte, ber bie Menichen auf folche Weise verknüpft hat; ihm find wir also auch die Früchte biefer Verknürfung schuldig. in diesem Betrachte heifits also: Die Obriafeit ift bon Gott: mo Obrigkeit ift, ift fie von Gott verordnet: benn burch fie find gott= liche Wohlthaten bem menschlichen Geschlechte zu Theil worden: Sicherheit und Ordnung, Erweckung der Thas tigfeit und der ebelften Menschengute. Durch sie hat sich die Vernunft emporgehoben, auch in verworrenen Fallen Gin gemeinschaftliches Beste anzuerkennen und burch Gesetse zu grunden. Das menschliche Berg hat sich gefallen laffen, auch beim Streite ber Leibenschaften eis ner allgemeinen Stimme nachzugeben, und ein frembes Wohl als bas seinige zu empfinden. Es waren als so wirklich Schußengel bet Menschheit, Gottes Boten, die folche Ginrichtungen zu Stande brachten, und überall ist noch die Obrigkeit mit dem Ansehen Gottes bekleidet, um bas im Sange zu erhalten, wodurch die Menschheit nur Menschheit ward. Laffet uns fes gen, baff ber Körper einer Gesellschaft getrennt und alle beilige Pflichten ihrer Verbindung gerriffen wurs ben: welch ungluchfeliger Zustand finge wieder an! Der Schwächere wurde bem Starkern jum Raube : Gewaltthätigkeiten hatten ihr freies Spiel; ja die verfeinten Lafter ber Menschen wurden sich Abscheulichkeis ten schaffen, bavon teine alte Zeit wußte. Regenten

sind also Statthalter Gottes, denen die heiligsten Rechte der Menschheit anvertrant worden, und Gott wird sie von den Handen berselben fordern.

3. Sobald also verschiedene Geschlechter Eine Regierung, mithin den gemeinschaftlichen Voden ihs rer Geburt und ihrer Thatigkeit liebgewannen, so verstärkte sich das Band ihrer Glückseligkeit durch eis nen neuen Zauber: das süße, das kräftige Wort: Vaterland! ertonte. Auch hiezu hatte Gott Einspsindungen in die menschliche Natur, und von außen Lockungen und Reize umher gelegt, daß diesem neuen Vande niemand entgehen könnte. — Lasset uns die schone Verknüpfung desselben mit unserm Perzen sehen!

Jedem Menschen sind die Jahre seiner Kindheit die angenehmsten. In ihnen blühet er noch als eine frische Pflanze, der Gottes Sonne schon leuchtet, die alles Erquickende der Schopfung in sich sauget; oder (mit andern Worten) die ersten Empsindungen und Thätigkeiten eines Menschen sind ihm über Alles süß, sie bleiben ihm lebenslang die frohesten Erinsnerungen der Seele. Alle Sindrücke sind ihm alszbann noch nen und lebhaft: mit ihnen drückt sich zus gleich alles ein, was sie umgiebt; sie werden auf Lezbenszeit gleichsam die Form der menschlichen Seele. Wenn wir auf uns merken, werden wir dsters sinz ben, daß wir, was uns in spätern Jahren vorkommt, unvermerkt auf unser frühesten Eindrücke beziehen,

und mit ihnen vergleichen; ja viele Menschen find mit tiefen erften Ginbrucken gar am Biele, und magen nichts fur aut zu erkennen, mas nicht mit jenen übereinkommt. Die ersten Borbilber, Die wir faben. bie ersten Lehren und Reize, die wir empfingen, sind von beinahe unausloschbarer Wirkung: und fiche! die= fe erften Empfindungen und Reize ichufen bas fuße Mort: Baterland! Glucklich ift ber, ber nur bie boften Gindrucke jeder Art zu demfelben rechnen barf, und in feiner Erziehung für baffelbe fogleich einen Schonen Zweck seines Lebens kennen lernte. Er irret nicht als ein Verbanneter umber, der für das Gute, bas er stiften foll, gleichsam keinen Ort weiß. heerd feines vaterlichen haufes, ber Altar feines baterlichen Gottes ift ihm beilig. Unter ben Augen ber Seinigen, wo er frohlich erwuche, kann er auch fur die Seinigen frohliche Fruchte bringen, und bie Berdienste seines Lebens in den Kranz feiner Borfah-Wenn fein Baterland ruhmwurdig ges ren fnupfen. worden ift, find nicht gewissermaßen alle Lugenden und Thaten beffelben fein? Sie muntern ihn auf und regen ihn an, auf der Bahn fortzugehen, die er schon durch so viele Fuftritte feiner Bater mit Lobe ausgezeichnet findet, und nichts zu thun, das der Beruhmteften beffelben unwerth scheine. Sach fen g. B. hat bas unangestrittene Verdienst vor sich, baß es in Aufklarung ber mahren Religion, für Deutschland,

bie erfte Proving gewesen, die andern Provinzen und Landern mit ber Fackel in der Band voranging. Immerhin also sollte biefer fruhe Schritt, ber bie Bahn brach. Reiz und Aufmunterung bleiben, biefe eble Babn zu verfolgen. Die erfte aufgeklarte Provinz Deutschlands follte auch die aufgeklarteste zu fenn streben: benn im Laufe ber Zeit ftehet nichts ftille, und was nicht vorwarts gehet, gehet zuruck. Deswegen hat Gott bas große Geset in Erhaltung und Forts pflanzung ber Dinge gelegt, baf alles glieberweise wachst, und fich in neuen Sproffen ber Baum ausbreitet. Er wollte, baf mit jedem neuen Geschlechte ber Menschen neue Kraft sprofte, baf bie Jungern auch von den Fehlern der Alten sowohl als von ih= ren Vorzugen lernen follten. Gie follten fortbauen, eben weil fie auf bas Werk ihrer Bater bauten, weil fie ben Ruhm ihres Baterlandes beforberten, und weil mit dem Namen desselben auch der ihrige auf die Nachwelt reichte. Reine Tugend, kein ebler Trich hat baber, zumal in ben frubern Zeiten, fo viel groffe und schone Wirkungen hervorgebracht, als Die Lies be jum Vaterlande. Ihr opferten die Menschen fich thatig und leibend auf: benn bie ehrwurbige Stimme ber Bater rief fie: sie horten die Nachwelt ihrer Rinber noch ihr Andenken und ihren Schatten fegnen. Sollte bie eble Flamme bes Bestrebens für andere nicht hell in ihren Geelen aufflammen, ba fie fur ein

Bestes zu wirken hatten, das sie in ihrem liebsten Rreise vor sich sahen, das ihnen in der schönsten Jusgend eingeprägt war, an das sie mit jedem rühmlichen Namen ihrer Väter, mit jedem Andenken ihrer Erzziehung erinnert wurden? Gott selbst seste bei seinem Volke Feste und Denkmale ein, damit Kinder fragen sollten: was das bedeute? und die Wundergesschichte ihrer Vorsahren in ihrer Seele fortwirkte. So band er Zeiten an Zeiten, Geschlechter an Gesschlechter. Menschen, für deren Gesinnung die Pflicht allgemeiner Menschenliebe noch zu hoch war, sollten ihr erwärmendes Feuer wenigstens in einem kleinern Kreise durch Liebe zum Vaterlande kennen lernen.

Offenbar, M. Z., trug hiezu auch das Erbrecht der Vater des Vaterlandes bei, durch welches man die Familien der Veherrscher zu Einer Kette von Wohlthatern zu knüpfen suchte. Da sie alle, aus Eisnem Blute entsprossen, Ein und dasselbe Land das Ihrige nannten, und also in einer fortgehenden Gesschlechtsreihe wirkten: so hatte das ihnen untergebene Volk die Hoffnung, daß sie auch als Zweige Eisnes Stammes, als Glieder Einer Kette in einer sortgehenden Reihe väterlicher Gedanken, Sorgen und Verdienste wirken würden, und also gewissermassen die Regierung ihres Stammvaters ewig währte. Sohn und Enkel, sagte man sich, werden in die Fußssapfen des guten Vaters treten; das nie vollendete

Bert ber Stiftung bes Guten werben fie fortführen helfen, und also das Andenken ihrer Borfahren that= lich ehren. Gin gebohrner Erbfürst steht in einer Rette von Fürsten. Go wie er ins Leben tritt, tritt er in einen groffen Tempel, wo alle Bilber feiner Borfah= ren ihn aureben, ihn aufmuntern, ihn lehren, ihn warnen. Er fteht auf ihren Grabern, und ber Geift eines jeglichen hebt fich wie ein Schatte empor, mit ernster ober freundlicher Stimme ihn anrebend. Wenn unfer Erbpring einft biefen Tempel be= fucht, und die Bildniffe feiner berühmten Bater \*), wenn er bie Graber Johann Friedrichs und Bernhards in ihm fieht, wird ihn nicht manchmal ein heiliger Schauer in jene Zeiten fegen und ihn bie Stimme horen laffen: "Du bift unfer Sohn! bu bift unser Nachfolger!" Das ist bas Gefühl, bas jeber edle Fürst in der Reihe seiner Bater und Nachkom= men fuhlet. Jene wirken auf ihn, ba sie ihm ihr Land und ihr Beifpiel jum Erbe lieffen; er wirkt auf biefe, ba er nach einer Reihe von Jahren auch nicht mehr ift, und jebe schone Saat seines Lebens eine Ernte dem Sohne wird.

- 4. Soll also auch, M. Z., unfre gegenwärtige Freude für den Sohn unsers Fürsten nicht mussig
  - \*) Die Bildniffe Friedrich des Weifen, Johann und Johann Friedrichs, die des herzoge Durchlaucht der Kirche gefchentt hatten.

und gleichsam ein Traum ber Wachenben senn: laffet und fragen, was auch wir für ihn thun konnen? damit feine Regierung einst glücklich werbe. Bater, ber Rinder und Entel hat, bente: fie find für ihn gebohren; er erziehe sie also auch für ihn, so wie er wunscht, daß unser Pring für ihn erzogen wer-Er trage dazu bei, daß in unsern Nachkommen, in dem Geschlecht, das einst auf unsern Grabern man= beln wird, der kunftige Fürst ein Bolk finde, das mit ihm zu jeder Brauchbarkeit, zu jedem Guten erzogen Jedesmal, wenn er Ihn in blubender Gestalt wird heranwachsen sehen: so sage er sich: Er wird ber Vater meiner Kinder senn und ich will bie= selben für ihn bilden. Mur aufwiese Weise, M. 3., bereitet sich eine gute und bessere Nachwelt. wachet ber Ruhm und die Bluthe ber Geschlechter: fo nimmt ber Segen Gottes über ein Land zu, und wenn Wir nicht mehr ba find, lebt unfer Gutes noch in unsern Rindern. Was wir nicht ausführen konn= ten, werden sie aussuhren: was bei und Wunsch blieb, wird ihnen, frube eingepragt, leichte und gluckliche That werden. Sie werden unfern Namen mit Liebe nennen und ihren Kindern als Borbild ems pfehlen. - Diese Denkart, dieser Entschluß fei das Gefchenk, bas wir unferm Pringen an feine Wiege legen, und womit wir auch heute, an Seinem Segnungstage, in unfre Saufer tehren, und felbft und ben Umfern zum Segen.

So danke Gott und lobe Dich Das Bolf in guten Thaten! Das Land bring' Frucht und befre sich, Dein Wort last wohl gerathen! Und segne Bater und der Sohn, Und segne Gott, der beilge Geist: Er geb' und seiner Gnade Lohn, Den er dem Reblichen verheist! -Er wird ihn geben. Amen.

# XXX.

Confirmation Seiner

Hochfürstl. Durchlaucht

Carl Friebrich,

Erbpringen

von Sachsen : Weimar und Gisenach.

Den 20. Merz 1799. (Gebruckt.)

,

# . Gnabigfter Berr!

Sie find hier vor Gott, vor Ihren Eltern und biefer Versammlung, um von Ihrer Ueberzeugung in dem, was Ihnen Religion fen, b. i. von Ih= ren wefentlichen Verhaltniffen und baraus entsprins genden Pflichten Rechenschaft zu geben. Gie felbit find Zenge, daß, nach dem von Ihrem Lehrer genofe fenen treuen und guten Unterricht, bei ber Bubereis tung zu dieser handlung Ihre eigne Ueberzeugung gewiffenhaft und gefliffentlich zum Grunde gelegt wors ben. Gie haben fein Glaubensbekenntnif answendig gelernt, bao als Kormular jest herzusagen sen: keine Wahrheit ift Shnen imponirend, auf blofes Anses ben gebaut, ale ein Joch aufgelegt worden. Aus Unterredungen haben Sie felbst die Sage gezogen und niedergeschrieben, die Sie als Resultate ber Mahrheit anerkannten; Sie felbst haben die Fragen, bie Ihnen über Ihre Pflichten vorgelegt wurden, schriftlich, b. i. gefaßt und nach eigner Ueberlegung beantwortet. Reine andere als diese ist die Zubereis tung zu dieser Handlung gewesen, damit es eine freie, vernünftige Handlung, wurdig des Mamens der Religion, einem erwachsenen Prinzen anftanbig, fenn mochte. Gine folche Unterredung foll jest offentlich vorgeben. Gie antworten aus eigner Ueberzeugung,

wie Ihnen ber Ausdruck zukommt; ich thue nichts als den Faden ber Unterredung knupfen und leiten.

## Bas ift Religion?

Religion ift, was das Gewissen bindet. Sowissen ift unfre innerste Ueberzengung.

Bas gehort alfo nicht jur Religion?

Was nicht mein Gewissen bindet: das ist, was mich nicht überzeugt, wovon ich keine Erkenntniß, keinen Begriff habe; ober was nicht meine Pflicht nach meinem innersten Bewußtsepn angeht.

Bas wird hiemit von ber Religion fogleich ausgeschloffen?

Alle unnüße Speculation; unverständliche aufs Wort des Lehrers wiederholte Worte und Formulare: benn Religion foll meinen Verstand überzeugen, daß mein Wille darauf angelobe.

Bas für eine Angelobung geschiehet bet ber Confirmation?

Die Angelobung, die einst für mich in der Tausfe geschehen ist. Nach solcher sollte ich frei von Abers glauben und Frrthumern zur Berehrung Sines Gottes und zu Leistung der Ihm gebührenden Pflichten erzogen werden; dies Bekenntniß und diese Anges lobung soll ich für mich jest selbst thun.

Warum also geschiebet bie Confirmation in diefen Jahren?

Weil ich bas Bekenntniß und die Angelobung jest aus freier Ueberzeugung thun kann.

Warum

1.

Barum gefchiehet die Confirmation auf ein Symbolum?

Symbolum heißt Merkmahl, Kennzeichen einer Gefellschaft. Die christliche Religion setze Unterricht zum Grunde; ihr Symbolum war ein Bekenntniß bieses Unterrichtes.

Das Symbolum des Christenthums sett den Begriff Eines Gottes voraus: ist dieser Begriff der menschlichen Vernunft nothwendig?

Er ist ihr nothwendig: benn Vernunft ist Ords nung der Gedanken. In jeder Wirkung suchet sie, ihrer-Natur nach, die Ursache der Wirkung und schliefs set zulest aus allen Kräften und Wirkungen der Nastur nothwendig auf eine erste höchste Ursache. Sie neunen wir Gott. Ohne diesen Begriff ware die Vernunft selbst ein unzusammenhängender, verwors rener Traum, keine Vernunft mehr: denn wo ich das Vand zwischen Ursache und Wirkung zerreiste, hört alle Vernunft aus.

Ift ber Begriff von Ginem Gott ber Bernunft nublich gemefen ?

Sehr nütlich. Sie hat sich baburch aufgeklart, . und indem sie Ursachen und Wirkungen unter einans der ordnete, hat sie die wahren und hochsten Gesetze der Natur kennen lernen.

Wovon hat fie fich durch biefen Begriff gereinigt?

Von Abgötterei und Aberglauben, d. i. von nichtigen Vorstellungen der Phantasie und von Fres thumern, die wider die Ordnung der Natur sind. Ift dieset Begriff von Einem Gott auch unserm herzen und Gemuthe nothwendig?

Nothwendig. Wir genießen die Wohlthaten ber Natur, und muffen zu unfrer eignen Befriedigung auch ihres Urhebers eingedenk senn. Du sollsk lieben Gott, beinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele.

Mit welchem einfachften Namen wird diefer Urheber von Allem ausgesprochen ?

Er ift, er war; er wird fenn; ber Selbstständige. (Jehovah.) Ps. 90, 1. 2.

Die fprach Chriftus biefen Ramen aus?

Alls bes Allein Guten. Niemand ist gut als der Einige Gott; wer zur Glucks feligkeit kommen will, halt seine' Ges bote.

Nach welchen Wohlthaten nennen wir diesen einzigen Wohlthater?

Nach drei Hauptwohlthaten, Schopfung, Erlofung, Heiligung, die, wie Anfang, Mitztel und Ende, unzertrennt bleiben.

Biffen wir etwas von diefem bochften Urheber aller Dinge ?

Mir erselhen wirkliche Eigenschaften, d. i. Aussbrücke von Vollkommenheit in seinen Werken; Macht, Weisheit, Gute.

Wo und wie erfehen wir Macht?

Die Schöpfung ist für uns unendlich und uners megbar im Größesten und Kleinsten. Allenthalben wirten unendliche, unermeßliche Kräfte. Begreifen wir, wie diese Rrafte Birtungen hervorbringen und durch sie Dinge werden?

Nein. Unfre Gebanken und unser Wollend bringen wir allein aus uns felbst hervor; zu allem, was wir von außen hervorbringen wollen, bedürsen wir eines Stoffes und mancherlei Werkzeuge.

Bas fagt die Schrift vom bochften, erften Urheber bes Beltalls?

So er spricht, so geschiehts. So et gebeut, so stehets ba. Unfre Gedanken find also nur ein schwaches Nachbild seiner wirksamen machtigen Gedanken.

Wirkt die ewige Macht als eine blinde Macht ?

Nein. Wir sehen allenthalben ansgebruckte Sebanten in ber Schopfung: Weisheit.

# Wen nennen wir weife?

Wer zu Erreichung der besten Zwecke die besten Mittel erwählet. In der Schöpfung sind Zwecke und Mittel allenthalben verschlungen, weil Alles Mittel und Alles Zweck ist; dies eben zeigt höchste Weiss heit.

# Worinn g. B. feben wir biefe Beisheit?

In den einfachen großen Geseßen der Natur, in der Bewegung der Himmeldkörper, und der Zusams menordnung des Weltgebaubes; Alles ist in ihr zum sortdaurenden Gleichgewichte in unzerstörlicher Bewesgung nach Zahl, Maaß und Gewicht geordnet. Zusudchst um und an und sehen wir sie in jeder lebendisgen Organisation.

Bas feben wir bei jeber lebenbigen Organisation?

Daß jede derselben, ihrer Art nach, in sich bollendet sen, daß ihre Natur sich selbst unterstüße und ersese, so daß sie weder etwas entbehren könne, noch etwas in ihr wesentlich mangle.

Daß jebe organisirte Natur an Stelle und Ort, b. i. in und zu ihrem Elemente organisirt worden, für welches alle ihre Werkzeuge und Glieder, ihre Kräfte und Neigungen gemacht sind.

Daß alle Classen der Geschöpfe zu einander, und bie Dauer ihres Lebens zu ihrem Dasenn und seinen Wirkungen berechnet sind.

Daß endlich gegenseitige Unvollkommenheiten einander aufheben, damit Eins des Andern bes durfen, gebrauchen und genießen lerne. Herr, wie find deine Werke so groß und viel; Ou hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll beiner Guter.

Borinn erfeben wir, bag ein guter Geift bie Schopfung georbnet?

Die Schöpfung ist erfüllt mit Leben. Alles Lebenbige erfreuet sich seines Lebens.

Sind baju alle Mittel in ber Schöpfung geordnet ?

Krafte, Neigungen, Werkzeuge, Glieder, ber Bau und das Zusammenseyn der Geschöpfe ist dazu geordnet, daß jedes Lebendige seines Lebens froh werde.

# Unter welchem allgemeinen Gefebe ?

Unter dem Gesetze der Thatigkeit, d. i. des Gebrauchs seiner Krafte. Nur durch den Gebrauch seiner Krafte ist ein Geschöpf, was es seyn foll, gessund, froh und glucklich; wohlthatig für sich und für audre.

Beldes Gefcopf unter allen, bie wir fennen, hat bie ebelften ` Rrafte?

Der Mensch. Er hat Verstand, Vernunft und Freiheit bes Willens, auch die kunstreichste Organisation.

Bringt er biefe Borguge ausgebilbet auf bie Belt?

Nein. Vielmehr erscheint er als das schwächste Geschöpf; seine Kindheit dauert am längsten, damit er durch Unterricht, Erziehung und Uebung jede seine Kräfte ausbilden lerne.

Bodurch bildet er feine Bernunft aus?

Durch Sprache und eigne Bemerkung. Die Sprache, die er lernt, ist eine Summe von Gedausten Andrer, ein Spiegel des menschlichen Verstandes.

Die bildet er bie Freiheit feines Willens aus?

Wenn er die Macht, die ihm der Schöpfer gab, mit Weisheit und Gute gebrauchen lernet. Macht, Weisheit und Gute sind im Menschen ein Absbild seines Schöpfers.

Und je mehr Macht Gott einem Menfchen anvertrauete?

Mit befto mehr Weisheit und Gute foll er folche ju feinem und Andrer Wohl anwenden. Go genießet er dieselbe und wird Sottes Bilb auf Erben, ein gustiger Berr ber Schopfung.

Finden gegen diese Wahrheiten nicht Zweifel statt? 3.B. Sollte ein Gott sepn, da ich ihn nie gesehen habe? Da er mir nicht im Raume und in der Zeit erscheinet?

Reine Kraft kann man sehen; folglich auch nicht bie hochste Kraft. Sine Kraft erscheint nur in ihrer Wirkung; Wirkungen ber hochsten Kraft sehen wir allenthalben. Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird erssehen, so man best wahrnimmt an den Werken, an der Schöpfung der Welt. Gott ift ein Geist; die ihn verehren, mussen ihn im Seiste und in der Wahrsheit verehren.

Rann nicht Bufall bie Belt hervorgebracht haben?

Zufall ist ein leeres Wort. Nichts geschieht in ber Welt ohne Ursache: Alles geschieht durch gewisse Bestimmung wirkender Krafte, wenn es uns noch so zusällig scheinet.

Bie darf ich von Gott behaupten, daß er fen, da feine Bollfomm menheiten über allen meinen Begriff find ?

Die Vollkommenheiten, die ich in der Natm wahrnehme, sind nicht über meinen Begriff; Weise heit, Güte und Macht erkennen wir in allen Hervor bringungen der Natur und in der Zusammenordnung ihrer Krafte. Was über un sern Begriff ist, woll len wir in der höchsten Ursache nicht ergründen. Bie barf ich aber von Gesethen und Ordnung ber Natut fprechen, ba ich die Natur nicht gang übersebe?

Was wir von ihr übersehen, zeigt und allenthalben Gesetze und Ordnung. Bon dem, was wir uicht übersehen, urtheilen wir nicht; die Gesetze, die und klar vorliegen, sind und eine heilige, gottlis de Ordnung.

Wie darf ich fagen, daß ein gutiges Wefen Urheber der Welt fep; es ift ja Cod, Bernichtung, Uebel in der Schöpfung?

Vernichtung ist nicht in der Natur; wir haben von ihr keinen Begriff. Was wir so nennen, ist nur ein Verschwinden, ein Wechsel von Gestalten. Tob ist nur Uebergang in einen andern Zustand; also ein nothwendiges und heilsames Geses der Natur, ins dem nemlich ein Wesen dem anderu Plaß macht. Diesem allgemeinen Gesese, nach welchem wir auftresten und abgehen, mussen wir und unterwersen.

Bahrend des Lebens aber giebt es fo viele Uebel in ber Belt; physische und moralische Uebel?

Phyfische Uebel sind Erfordernisse der Natur, die immer einem hohern Zwecke zu einem größern Gueten dienen. Z. B. die Empfindlichkeit unsres Korpers für Schmerz war nothwendig: denn Schmerzist uns der Anzeiger eines gegenwartigen oder nahens den Uebels. Vielen dieser Uebel kann man zuvorkommen, andre abwenden und erleichtern; was sich nicht abwenden läßt, muß man standhaft ertragen.

Bu Abwendung und Erleichterung dieser lebel, was ift bem Menschen gegeben?

Vernunft. Deswegen haben sich auch die Men= schen in eine Sesellschaft verbunden, um gemeinschaft= lich von einander Uebel abzuwenden oder sie zu milbern.

#### Woburch geschieht bies?

Durch gemeinschaftliche Thatigkeit und Klugheit; burch allgemeine Billigkeit und Ordnung.

Aber bie moralischen lebel?

Sie sind die krankendsten von allen; sie ruhren aber nur von Menschen selbst her, vom Migbrauche ihrer Gaben und Krafte. Gegen sie ist das höchste moralische Geses unverbrüchlich geordnet.

Beldes ift dies moralifde Gefeh?

Daß jedes Gute sich selbst lohne, jedes Bose sich selbst strafe. Dies Geset findet in der moralischen Welt, wie irgend ein Naturgeset in der physischen, statt. Wird das Gute sogleich vergolten? das Bose sogleich gestraft?

In unserm Gewissen sogleich; die Folgen davon können fruh oder spat erscheinen. Sie erscheinen aber gewiß und erstrecken sich auch auf die Nachwelt, d. i. ind Umermefliche, weiter.

Belch einen Kanon, b. i. welches weisende Richtmaas haben wir fur bies moralische Gefeb?

Unser innerstes Bewußtseyn. Es zeigt uns jede Abweichung vom Gesetze mit ihren innern und auffern Folgen; es ist uns selbst beim Guten ber größes

fte Lohn, bei Abweichungen vom Gefet bie ents pfindlichste Strafe.

Ift bies moralische Gefet heilig und unverbruchlich?

Unverbrüchlich wie alle Gesetze der Natur. Gott ift nicht ein Gott, dem gottlos Westen gefället, wer bose ist, bleibet nicht vor ihm.

Ift bie große Urfache ber Belt alfo allen Gefcopfen gegenwartig?

Der Allgegenwärtige, Allwissenbe erhalt und res giert alles. In ihm leben, weben und sind wir.

Die Ueberzeugung von einem Allgegenwartigen, Allwissenden, der bochften Regel des Guten, was muß sie nothwendig in uns wirken?

Aufrichtigkeit gegen und selbst, die innigste Lies be zur Wahrheit. Herr, du erforschest mich und kennest mich zc. Ps. 139, 1:4. Erforsche mich, Gott, und erfahre mich zc. v. 23. 24.

Bas ftebet alfo unter ber Aufficht und Borfebung Gettes?

Alles; das Größeste, wie das Geringste: benn das Größeste besteht nur aus dem Aleinsten; aus bem Aleinsten kann oft das Größeste werden. Matth. 10, 29. 30.

Stehen alle Beltbegebenheiten unter der gottlich en Borfebung?

Gott siehet sie aus ihren Ursachen entspringen; er regiert und lenkt sie zu seinen Absüchten, oft gegen die Meinung derer, die sie unternehmen. Steht auch das Bose, das in der Welt geschiebt, unter Gottes Borsehung?

Ja. Oft laffet ers geschehen; oft kommt er ihm zuvor und thut ihm Einhalt. Immer aber sest er ihm Grenzen und senkets also, daß bennoch etwas Gutes baburch bewirkt wird.

Steht auch tas Leben einzelner Menschen mit seinen Begebenheisten unter Gottes Vorsicht?

Deine Augen sahen mich, als ich noch unbereitet war. Es waren alle Zage meines Lebens auf bein Buch geschrieben, die werden sollten, ehe Einer derselben war.

Wann burfen fich Menfchen auf eine Borfebung verlaffen ?

Wenn sie ihre Krafte wohl anwenden und ihrem Gewissen in Allem treu sind.

Wann durfen fie fich barauf nicht verlaffen?

Wenn sie ihre Krafte nicht anwenden und ihrem Gewiffen nicht treu find. Alsdann verläßt sie ihr guter Geist.

Weffen Wertzeuge find eble und gute Menfchen?

Werkzenge ber Vorsehung. Durch sie ers weiset Gott den Menschen bas edelste Gute, oft durch Ginen Menschen vielen Menschen und einer ganzen Nachwelt.

Weffen Wertzeuge follen alfo diejenigen fenn, die über andre Menichen gefest find?

Gottes Merkzeuge zum Glude ber Menfchen.

Um eures Lebens willen, sprach Joseph, hat mich Gott vor euch hergesandt.

Ift also der Glaube an eine bochfte Bernunft, die alle Dinge lenft und ordnet, ein der Bernunft gemäßer, moralischer Glaube?

Wir mußten unsrer Vernunft und unserm Ges wissen entsagen, wenn wir dieser Ueberzeugung nicht folgten.

Wann entfagen wir biefer Ueberzeugung?

Wenn wir, unfrer Vernunft zuwider, der Natur eine falsche Ordnung anlügen; oder wenn wir, unferm Gewissen zuwider, ihrem Winke und Gesetze nicht folgen.

Bodurch geschieht jenes, daß mir der natur eine falsche Ordnung anlugen?

Durch Aberglauben und Wiberfinnigfeit.

Bodurch geschieht dieses, daß wir, unserm Gemiffen zuwider, ihrem Gefete nicht folgen?

Durch Troß gegen sie und burch jede bose Gewwohnheit; da sich bann für jeden gegen sie gethanen Schritt die Natur rachet und ihren Beseidiger strafet.

Ift ein Fürst gefetlos?

Nein. Da er Andern Gesetze giebt, soll er ihs nen ein Muster senn, wie man dem hochsten Gesetze der Vernunft und des Gewissens folge.

Durfen wir auf ben und innig Gegenwartigen, Allwissenben unfre Gebanken richten?

Ja; und die Erhebung seiner Gedanken zu Gott beift Gobet.

Ift einer Ratur, wie die unfrige, bas Gebet alfo nothwendig ?

Indem wir unfre Wünsche und Bitten für uns oder für Andre, oder unfre Freude und Dank, auf den Urheber alles Guten richten, beten wir.

# Bas g. B. ift ein Morgengebet ?

Die Sammlung unser Gebanken, da wir und freuen, einen neuen Tag erlebt zu haben, und ihn wohl anzuwenden, rein und innig wunschen.

# Bas ift ein Abendgebet?

Die Sammlung unfrer Gedanken, da wir vor Gott und prufen, wie wir den Tag zubrachten, und und fur die Zukunft zum Guten oder zum Bessern ers nuntern.

Ift eine folde Sammlung ber Gebanten vor bem Allwissenden, und nublich?

Gewiß. Wenn wir Wünsche vor Gott brins gen, so lernen wir eben damit unsre Wünsche, ob sie rechter und reiner Art sind, prüsen. Wenn wir in Verlegenheiten und seine Hülse erbitten, lernen wir erforschen, ob wir und nicht selbst in diese Verlegens heit gesest und nicht selbst unsre Kräste anwenden konnen, und daraus zu ziehen. Indem wir für Ans dre beten, wird unsre Seele theilnehmend, wohlwols lend und verpflichtet sich zur Wohlthätigkeit.

# 3m Dankgebete endlich?

Empfinden wir bas Gute, bas wir genoffen, nochmals aufs reinste, indem wir es auf den Quell alles Guten zuruckführen.

Wie wird überhaupt die Seele bes Betenden, wenn fie ihre Gebanten ju Gott, als bem Richtmaaße alles Guten, erhebet und fammlet?

hung und bescheiben. Gine Stellung unsfrer Gedans ten vor Gott macht und großmuthig und gerecht gegen Andre; sie starkt und in unsrer Pflicht.

In welchem Gebete ift und eine folde Gemuthefassung bes Betenden abgebildet?

Im Bater unser. Es soll kein bloges Fors mular senn, sondern ein Spiegel der Denkart, mit welcher wir jederzeit bereit senn sollen, an Gott zu benken. Es ist die reinste Summe menschlicher Bunsche in der reinsten Gemuthsfassung.

Welche Denfart 3. B. drudt die Unrede an Gott aus: Unfer Bater?

Daß wir mit vielen Gulfsbedurftigen gemeins schaftlich beten, voll Zutrauen zu einem Bater.

Diefer Bater ift im himmel; was heißt himmel?

Das Unermessliche. Da ist Gott; und wir sind Erdgeschöpfe auf einem Punkte des Weltalls. Herr, ich habe mich unterwunden zu reden mit dir, wiewohl ich Staub, Erde und Usche bin.

Bas werden also die brei erften Winiche, die bas fterbliche Geschöpf dem Gott im finermessen vortragt?

Ein Alles umfaffender Wunsch und Lobgesang. Der Betende vergift sich selbst und wunscht, daß der Name Gottes allenthalben heiltg gehalten werbe, daß sein Reich komme, fein Wille geschehe.

#### Bas ift ber Name Gottes?

Alled, was und an Gott erinnert und von ihmt kommt. Was seiner Natut nach heilig ist, soll heis lig gehalten und nichts in der Schöpfung gemißbraucht werben.

## Wann fommt bas Reich Gottes ju uns?

Wenn die Menschen die Ordnung Gottes in ber Natur erkennen und seinen Gesehen gemäß leben.

## Beffen Billen thun fie alebann?

Gottes Willen; so froh und willig, wie ihn die ganze Natur thut; zufrieden mit seinen Fügungen, glücklich in Erfüllung ihres Berufs, als einer heilisgen Ordnung.

Wenn nach diesem allumfaffenden Bunfche ber Betende auf fich fommt, was bruckt fein Gebet aus?

Mäßigung seiner Wünsche und Zufriedenheit. Er wünscht sich nur das Nothdürftige und nur auf heute.

## Warum nur auf heute?

Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben werden, und sollen unser Herz mit unnüßen Sorgen für die ungewisse Zukunft nicht beschweren. Heute les ben wir und sollen, in Ersüllung unsrer Pflicht, uns sers Dasepus froh werden.

Bitten wir bies Nothbarftige allein fur uns? Für alle, bie es, wie wir, beburfen. Der Ueberfluß Einiger ift ein brudenber Mangel für ans bere nothbedurftige Menschen.

Das Wenige, das wir bedür en, wie sollen wirs genießen? Mit Ehre, daß es un ser Brod sen; mit Zus friedenheit als eine göttliche Gabe. Was wir mehr als Andre haben, ist ein freies Geschenk der Vorses hung, von uns nicht verdient, und uns auf Reche

Wie follen wirs alfo anwenden?

nung gegeben.

Dag auch Andre bessen genießen und durch uns thatig und froh werden.

Woran erinnert uns bie funfte Bitte?

Un unfre Pflicht und an unfre Fehler. Db wir gethan haben, was wir thun follten? oder ob wir Schuldner in dem find, was uns oblieget?

Und da es tein angenehmes Gefühl ift, taglich als Schuldner feiner Pflicht zu erscheinen, wozu muntert und diese Erinner rung auf?

Unfre Pflicht immer treuer zu thun und fie ganz zu erfüllen; auch mit den Fehlern Andrer Geduld zu haben: denn auch wir find fehlende Menschen, wie sie.

Belde Gemutheart foll alfo biefe Bitte in une erwecen?

Eine großmuthige, billige, verzeihende Gesmuthsart. Nur in dem Maaße, bitten wir, baß und Gott verzeihe, wie wir andern verzeihn und verzeben. Matth. 7, 14. 15.

Belde Bemutheart bezeichnet die Bitte: fuhre und nicht in Berfuchung?

Eine porfichtig : bescheidene Gemutheart. Dir

follen aufern Kraften nicht zu viel zutrauen und und nicht muthwillig in Gefahr sturzen; vielmehr jede Gelegenheit zur Verführung meiben.

Und wenn und ein Bofes reigt, mas ift unfre Pflicht?

Der Versuchung zu widerstehen, d. i. unsern Begierden nicht nachzuhängen, sondern ihnen von Ansang an Einhalt zu thun. Sonst übermannen sie den Nachgebenden und werden bose Gewohnheit.

Belde Gemathefaffung endlich ichlieft der Bunich in fic, bag

· Eine entschlossene und tapfere Gemuthsart, die Uebel der Welt so viel zu vermindern, als man kann; nothwendiges Uebel aber hofnungsvoll auf eine Befreinng zu tragen.

Und womit ichließen wir bas Bebet ?

Mit einem Lobgesange und mit dem zutrauenden Worte: Ja, Amen. Also heiter und frohlich.

Berhat uns biefen reinen Spiegel ber Gemuthafaffung eines Menfchen, ber feine Buniche ju Gott richtet', nachgelaffen ?

Der Stifter ber driftlichen Religion, Jesus Christus, von dem der zweite Artickel des Glaubenss bekenntniffes redet.

Da dieser Artifel historisch ift, worauf beruht affe Gefchichte?

Auf historischen Denkmalern. Die Denkmale

diefer Geschichte sind die Svangelien bes neuen Testaments \*).

3ft bad Befenntniß biefer biftorifchen Umftande an fich Religion ?

Nein. Sine Geschichte unterrichtet uns als Gesschichte. Christliche Religion ist, was Christo selbst Religion war.

# Bas war ihm Religion?

Gott als Vater des Menschengeschlechts anzuers kennen, seinen Willen zu thun und sein Bild zu seyn in Sute und Wohlthun. Send barmherzig, wie euer Vater im Jimmel barmherzigist, liebet eure Feinde, auf daß ihr Kinsber seyd eures Vaters im Himmel.

Mit dem Worte Bater ber Menfchen, mas fonberte er von Gott ab?

Allen Dünkel, als ob er der Gott Eines Volks, ein Nationalgott sen, der mit Ceremonien verehrt werden musse; auch alle nichtige Spekulation über ihn, die den Menschen aus seinem Verhältnisse rückt und von seiner Pflicht abführet.

Bas wedte er burd biefen Ramen im Menschen auf?

Das Gottliche, dus in ihm liegt, und ber Charafter seines Geschlechts senn soll, Bernunft und Gewissen.

\*) Der Inhalt und die Geschichte einzelner biblischer Bucher, so forgsam er durchgangen nur, geboren nicht zu dieser gestoben baten hand jung, beren Erposition nur ein zwede hater praftisch er Auszug seyn konnte.

perbers Berfe ;, Rel, u. Theol. IV.

Sind neutlich Menschen ein Kindengeschlecht Gottes, wodurch tonnen sie es allein sevn?

Durch Wahrheit und Gute: denn Gett ift Liebe, Gott ift die Mahrheit.

Bas foll also im Menschengeschlechte immer mehr gewest und geschärft werden?

Das Göttliche in ihm, Vernunft und Geswissen, daß sie der Menschheit Regel und Richtschnur werden.

Bas find die Menfchen , wenn fie ein Gottesgeschlecht find , gegen einander?

Brüber. Einer foll die Last bes andern tras gen, dem andern helsen und sein Gutes fordern: benn nur im Ganzen ist das Wohl jedes Einzelnen gegründet.

Wogu fnupft also bas Christenthum das Menschengeschlecht ?

Zu einem lebendigen hulfreichen Ganzen, das in ber gegenseitigen Thatigkeit aller seiner Glieder lebet,

Benn 3. B. die physische Natur Arankheiten und Unordnung burch Schmerz ankundigt, was thun die gesunden Araste sogleich?

Gie eilen hinzu, den Mangel zu erseßen, bie Berrittung zu erganzen. So sollen auch alle moraslische Krafte bes Menschengeschlechts zur Gesundheit und Besserung des Ganzen wirken.

. Wie heifit alfo Chriftus biefer ebeln Menschenreligion wegen ?

Gerland, b. i. ein Beilbringer; Erlbfer, b. i. ein Befreier ber Menfchen.

Mit welchem bescheibenen Ramen nannte er fich felbst?

Den Menschensohn, d. i. einen Menschen; weil feine Religion ben Charafter ber achten Menscheit ausbruckte.

Ift diese Religion die einzig mabre, beilbringende und allgemeine ?

Sie isto. Für alle Gegenden und Zeiten, sür alle Nationen und Stände. Sie trift den Punkt, in welchem das Menschengeschlecht zu Befreiung von seinen Uebeln und zu Erreichung seines Gesammtzweckes Eins wird.

## Welches ift dieser lebendige Puntt?

Gegenseitige Mitempfindung und Bestres bung zum Wohle bes Gamen. Der Starte soll für den Schwachen da senn, und auch der Schwache ste zum gemeinen Besten wirken.

Bas verbannte Chriftus alfo aus feiner Menschenreligion?

Jebes unterbruckenbe, übermuthige Selbstgefühl. Er war nicht gekommen, daß er sich dies nen lasse, sondern daß Er diene. Wer unter euch will der Vornehmste, der Geswaltigste senn, der werde es dadurch, daß er mit seinen Vorzügen andern diene. Matth. 20, 26:28.

Diefer reinen Menschenreligion, was fur Marimen legte Chriftus ihr jum Grunde?

Vor allen das Gesetz der Villigkeit. Was ihr wollet, das Euch die Leute thun sols Leu, das thut Ihr ihnen. Das Gesetz bes Ausharrens und ber übers windenden Gute. Das Bose lasse sich nicht durch Bosed, sondern nur durch ein überwiegendes Gute überwinden; dies zu erreichen musse man nicht abslassen.

Endlich das Gesetz ber innern Vergeltung bes Guten und Bosen; daß alles Gute sich selbst loh= ne, alles Bose sich selbst strafe.

Die weit breitet Chriftus dies Gefet ber Bergeltung aus ?

Ueber diese und jene Welt. Jede Wahrheit koms me an den Tag, und das der Menschheit im Stillen erwiesene, auch unbemerkte Gute finde die reichste Vergeltung. Was ihr gethan habt Einem dieser Geringsten; das habt ihr mir ges than. Matth. 10, 42.

In welches Gleichniß bat er biefe Marime eingefleibet?

Ins Gleichnis vom letten Weltgerichte, wo alles Gute und Bose ans Licht tritt und nur das der Menschheit erwiesene, reine und stille Verdienst Belohnung findet. Matth. 25.

hat Christus in mehrere Gleichniffe bieselben Marimen eins getleibet?

In mehrere Gleichnisse, die allesammt reinmenschliche Gesinnungen und Pflichten einprägen.

Und aus welchem innersten Quell leitet Christus diese Gesinnung gen ber?

Aus bem herzen entspringen gute und bose Gebanten. Wie ber Baum ift, fo find bie Fruchte. Mur wer reines gerzens ift, kann Gott ichauen.

. Bar Chriftus felbft von folden Gefinnungen?

Seine Gesinnung war Sehorsam gegen Gott, Standhaftigkeit in Erfullung seiner Pflicht, Große muth und Gute.

Bewies er biefe auch in ben letten barteften Proben?

Er bewies sie. Seine letten Worte waren: Bater, vergieb ihnen, sie wissen nicht, was sie thun. Mein Gott, wie hast bu mich verlassen! Vater, in beine hande besehle ich meinen Geist. Er starb unter hohn und Spott großmuthig und heiter.

Und als ihm Gott bas Leben wieber ichenfte, mas that er ?

Er fing sein Wert aufs neue an und ruftete feis ne Boten aus, zu einer Religion für alle Wolker.

Wie nannte Chriftus diefes fein Reich, bas in menfchlichen Sees len gegrundet werden follte ?

Gin Reich ber Wahrheit. Ich bin bazu ges bohren und in die Welt gekommen, daß ich die Wahrheit zeuge; wer die Wahrheit lieb hat, horet meine Stimme. So jes mand will best Willen thun, ber mich ges saudt hat, der wird inne werden, ob meis ne Lehre von Sott sep, oder ob ich sie von mir selbst rede. Gebuhret Chrifto alfo ber Rame Cobn Gottes?

Er gebühret ihm: benn er brückt den Charakter seiner Person und Sendung aus, das Principium, aus welchem er handelte, und den Zweck, zu welchem seine Religion die Menschheit bilben sollte.

Gebühret ihm der Name eines Erlofers, b.i. eines Befreiers ber Menfchen?

Ja. Er hat uns frei gemacht von Frrthumern und Aberglauben. Seine Religion foll uns frei mas hen von bosen Neigungen und Lastern. Wer Süns be thut, der ist der Sünde Knecht. Wer die Wahrheit erkennet, den macht sie frei.

Sollen wir alfo bas Bofe laffen aus Furcht ber Strafe?

Nein; sondern das Gute thun aus Liebe zum Guten, weil es unsre Menschenpflicht ist. Nicht als Knechte, sondern als freie Menschen sollen wir Guztes wirken. Send vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.

Die nennet man Die Gemuthofaffung, wenn man ans freier Ginficht, mit Luft und Liebe etwas thut?

Man thut es mit Geist; benn Geist heißt Ans hauch, innere Kraft, Belebunge

Bas nennet man einen guten Geift ?!

Der nicht zerftort, fondern erquicket, belebet.

Der zerftort, lahmt, unterbrücket und hindert.

Bas ben Geift Gottes ober einen gottlichen Geift?

Der mächtige Kräfte ausweckt zu Beförderung bes Guten, zu Unterdrückung bes Bosen. So war Christus voll göttlichen Geistes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Naths und der Stärke, der Geist der Erkenntenist und der Furcht des Herrn. Er wird mit Gerechtigkeit richten. Ihn werden gürten Treue und Wahrheit.

Mas heißt beiliger Geift?

Wo Sutes und Boses nicht vermischt ist; ber ebelste Gebrauch ber Gaben bes Geistes, von allem Misbrauche gesondert.

Das nennen wir Gaben bes Beiftes?

Unsere Neigungen und Krafte, aufs Gute gerichtet. Jebe ist uns zum besten Gebrauche gegeben.

Wann alfo wird unfer Verftand geheiligt?

Wenn wir ihn durch Erlangung richtiger Kennts nisse aufs beste auszubilden suchen und nichts Halbs wahres in ihm dulden.

Wie nennet die Schrift biefe Ansbilbung unfere Berftanbes ?

Erleuchtung. Sie soll mit den Jahren fortges hen und und immer hellere Begriffe geben von uns sern Beziehungen und Pflichten.

'Wie wird unfer Wollen gebeiligt? Wenn wir nichts als bas Beste wollen, mit Wahrheit und aus Ueberzeugung, mit Kraft und bis zur Ausübung.

Bie nennet die Schrift biefe Beiligung unfere Bollens ?

Wiedergeburt, Erneuung, Palingenesse, neue Belebung. Mit jedem Tage legen wir Fehler ab und erwerben uns Tugend, aus neuem Muthe, mit neuem Triebe.

Ift biefe Uebung ein frobliches ober trauriges Gefchaft?

Ein frohliches. Bervollkommnung seiner selbst ift ber edelste Zweck meuschlicher Uchung; Wachsam= keit auf sich selbst, ist das Mittel zu aller moralischen Festigkeit und Starke.

Ift bies Gefchaft bas Wert einiger Stunden ?

Es ist fortbauernd burchs Leben. In feiner Geistesbildung muß der Meusch entweder vor soder rückwarts gehen; stillstehen kann er nie.

Su dieser moralischen Bildung oder Erziehung, was soll unfer tägliches Gebet seyn?

Schaff' in mir, Gott, ein rein Berg: und gieb mir einen neuen gewissen Geift.

Wann haben wir diefen gewiffen Geift?

Wenn wir wissen, was wir zu lassen ober zu thun haben, und unfrer Pflicht unverrückt treu sind. Berwirf mich nicht von beinem Ungesicht; beinen Geist nimm nie von mir.

Wann fühlen wir uns von Gottes Angesichte verworfen? Wenn wir ohne Schaam und Errothen an Ihu nicht benten tonnen, wenn wir uns felbst verache ten.

Wann weicht ber beilige, freudige Beift von uns?

Wenn wir der Regel des Wahren und Guten, die in und ist, nicht treu waren; dann weicht die ins nere Freude von und; keine unserer Gaben ist an und mehr heilig und schäsbar.

Ift bies ein munichenswerther Buftand?

Der traurigste, in dem man fich selbst haffet, ober fich felbst flieht und verachtet.

Im Glaubensbetenntnif nennen wir Gine all gemeine Rirche; wer ift biefe?

Die Gemeine derer, die der Religion Christifolgen, wo sie auch leben mogen.

Warum beift fie Cine allgemeine Rirche?

Weil die Glieder derselben Einer Regel des Wahren und Guten treu sind. Unter allerlei Volk, wer Gott fürchtet und recht thut, ist der ihm angenehm.

Ift diese allgemeine Kirche der Katholicismus?

Nein. Der Katholicismus, der sich der Tras bition und menschlichen Aussprüchen unterwirft, ist eine Parihei, gleich andern.

Bas ift ber Protestantismus?

Das Bekenntniß berer, die ihre Ueberzeugung menschlichen Aussprüchen nicht unterwerfen; besonders

das Bekenntnis berer, die gegen die Frethumer und den Gewissenszwang des Katholicismus standhaft protestirten.

Worauf grundeten fie ihre freie Ueberzeugung?

Auf das Wort Gottes, von Vernunft und Gewiffen bewähret.

Ift der Protestantismus beilige mabre Religion?

Ja, weil er auf dem wesentlichen Punkte der Religion, auf Gottes Wort, d. i. auf Ueberzeugung, Vernunft und Gewissen ruhet.

Was hat ber Protestantismus Gutes gewirfet ?

Er hat der Freiheit der Vernunft und des Ges wissens aufgeholfen, so daß wir in Sachen der Relisgion keinem menschlichen Ausehen blindlings mehr folgen.

Saben also die Stifter beffelben fich um die Menschheit febr verdient gemacht?

Sehr verdient: benn der rechte Gebrauch der Vernunft und Gewissenöfreiheit ist der Menschheit heiligstes Sut. Auch ist durch ihn in allen Wissenschaften und Verhaltnissen der Menschen Licht geworden.

Ist ein Fürst der Religion seines Landes Achtung schuldig?

Er ist ihr Achtung schuldig, weil sein Beispiel sonft die Schwachen irre macht, die Weisen und Gusten krauket.

Ik Religion einem Lande nothwendig und heilig? Nothwendig und heilig. Sie reicht dahin, wo keine weltlichen Gesetze hinreichen, indem sie Lastein zuvorkommt, die das Wohl des Staats und der Menschheit untergraben; gegeuseits Pflichten anges nehm und leicht macht, die kein Zwanggesetz auflegen kann. Und dies sind eben die nothwendigsten, der Menschheit wesentlichsten Pflichten.

Darf ein Kurft Meinungen als Religion vorschreiben?

Meinungen sind nicht Religion; Ueberzeugung läffet sich nicht erzwingen; aufgezwungene Meinungen machen nur Heuchler.

Darf ein Furft die Religion feines Landes andern?

Dazu hat er keinen Beruf: ber Beruf des Fürssten ist, sein Land zu schüßen und durch gute Geseße zu regieren. Misbräuche aber im Aeußern abstellen und Religion auf ihren wesentlichen Zweck zurücksühren, ist seine eble Pflicht.

Darf ein Furft Meinungen verbieten ?

Innere Meinungen laffen sich nicht verbieten; ber Ausbreitung gefährlicher Meinungen aber kann er zuvorkommen und sie hindern.

Muß ein Furst sich um die innere Religion einzelner Menschen befommern ?

Nein, wenn sie bem Staate ihre Pflicht treu leiften; die Religion des Herzens stehet allein unter Gott.

Bas veranlaffete es, daß die Borte "Bergebung der Gunde" ` ins Symbolum tamen?

Die Barte einiger Chriften, die in ben Beiten

der Verfolgung die Gefallenen nicht wieder aufnehmen wollten.

#### War bies recht?

Nein. Reinem Fehlenden, wenn er Reue besgengt, soll der Weg der Besserung verschlossen werden.

Giebte aber eine Bergebung ber Gunde ohne Befferung?

Bergebung ohne Befferung findet nicht ftatt; fie ift ein Spott Gottes und der Religion.

Bas heißt es: "wir glauben eine Auferstehung?"

Auferstehung heißt Wiederbelebung. Wie unfer Leib für unsern jeßigen Zustand eingerichtet war, so glauben und hoffen wir in einem neuen kunftigen Zustande ein ewiges, b. i. fortdaurendes Leben.

Saben wir Grunde bies gu hoffen ?

Sichere Gründe. Reine Kraft der Natur wird vernichtet; wenn gleich ihre Gestalten wechseln. Die ebelste Kraft in der Schöpfung, gottabnlich zu denken und zu handeln, kann also einzig und allein nicht vers nichtet werden. Der Staub muß wieder zur Erde werden, von der er genommen ist; der Geist kehrt wieder zu Gott, der ihn gab.

Hat diese eble Kraft, die wir unser innerstes Selbst nennen, Anlagen und Neigungen, die mit unserm jehigen Dasenn vollendet find?

Sie sind mit unserm jegigen Daseyn nicht volls endet; vielmehr werden sie in demselben nur ansangs weise ausgebildet.

Belde 3. B. find bergleichen Anlagen und Reigungen?

Zur Wahrheit und Gute. Die Anlage und Neigung, Wahrheit zu erkennen und Gute zu üben, find ihrer Natur nach unendlich.

Seben wir im Laufe ber Natur irgend eine Anlage und Reigung umfonft gegeben, ober vernachlässigt?

In der Natur ist nichts umsonst. Alle Anlas gen und Neigungen finden Ort und Zeit ihrer Auss bildung; also auch unsre ebelsten Anlagen und Krafte.

Was fann alfo allein unfer himmel und Solle fepn ?.... ;

Unfre Anlagen und Neigungen, sofern wir fie ausgebildet ober mißbildet haben.

Bas ift himmel in Unfehung unfrer Berftandestrafte?

Eine immer reinere Ausbildung berselben, Ordnung der Natur und Wahrheit zu erkennen. Wir werden Gott schauen, wie er ist.

Bas ift himmel in Ansehung ber Rrafte unfere Billens?

Das Gute rein zu wollen und üben zu konnen. Wir werden senn wie die Engel Gottes im himmel.

Bas ift Solle in Unsehung ber Krafte bes Berftanbes?

Dunkelheit des Verstandes, Wiberspenftigkeit gegen die Gesege ber Natur.

Bas ift Solle in Angehung ber Rrafte bes Willens?

Bofe Reigungen und Lafter, mit Bormurfen und Gewiffensbiffen begleitet.

Welche Gesellschaft ist Himmel und Holle ?

Die Gesellschaft der Weisen und Guten ist Himmel; Hölle die Gesellschaft der Bosen, der Verzweisfelnden und Verführten.

Weite treten dort and Licht?

Alle, die wir hier geubt haben, auch die vers borgensten, gute und bose, mit ihrem innern Lohn, mit ihrer innern Strafe.

Rann birrch fpate Rene gut gemacht werben, mas man im Leben Lebels gethan bat?

Nein. Die Folgen unfrer Handlungen und Verfammisse bleiben hinter und unauslöschlich; wir können ihren Schaben nicht vergüten und nehmen und, wir sind, in die Ewigkeit hinüber.

Wogu alfo foll uns biefer Glaube an bie unwandelbaren Gefete auch ber moralischen Natur, und ihren ununterbrochenen Forts gang, bewegen?

Ihnen gemäß zu handeln, indem das Gute ewig fich selbst lohnt, das Bose fortgehend sich selbst strafet. Was der Mensch säet, das wird er ernten. Lasset uns Gutes thun und nicht mude werden; zu seiner Zeit werden wir ernten ohne Aushoren.

Ift irgend jemand gesehlos? b. i. kann irgend jemand fich biefem wesentlichen Zusammenhange der Natur entziehen?

Niemand. Wir muffen alle offenbar werden, daß Jeder empfange, nachdem er gehandelt hat. Wie unfre Lebensalter und alle Zustände der Natur, so entwickelt sich auch dieses und bas zukunftige Leben aus einander.

Um ber Berpflichtung, die bieraus folgt, naher zu treten, wols len wir einigen einzelnen Berhaltniffen nachgeben, in welche Menschen gegen einander geset find. Warum find alle menschliche Pflichten gegenseitig?

Dies fordert ihr Begriff selbst. Niemand bestes het für sich, unabhängig von andern. In der menschslichen Gesellschaft sind wit gebohren, ihr gehören wir zu; Alles in ihr hat gegenseitige Verhältnisse und Pflichten.

Welches ist das erfte beilige Band, das die Ratur zwischen Menschen gefnupft hat?

Das Band zwischen Eltern und Kindern. Nach Gott sind Eltern den Kindern die größesten Wohlthater. Ihnen haben sie ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre Bilbung und Erziehung ju danken.

> Bas find sie ihnen also schuldig? Dankbarkeit, Chrerbictung, Gehorsam.

Bas ift Rindern der schönste Lobn bei diesen Pflichten?

Die Liebe der Eltern, der Beifall aller Guten und das innere Bewuftfeyn felbst: denn Wohlthaten gebühret Dauf: Liebe erwerkt Gegenliebe.

Und welches ist der schonfte Dant, die beste Liebe, die Klinder den Eltern erweisen konnen?

Dag sie ihnen Ehre und Freude machen: benn Eltern leben in ihren Kindern.

Die ftraft fic Bergeffenbeit der Pflichten gegent die Eltern?

Durch die mindere Liebe, die die Eltern zu ihs nen haben konnen, durch die Verachtung aller gutges funten Menschen und durch ihre eigene Verachtung, indem sie sich schlecht und niedrig fühlen.

In welchem Grade der Treue muffen Kinder gegen ihre Eltern ihre Pflichten erfullen?

Wie sie wünschen, daß ihre Kinder solche einst gegen sie erfüllen sollen: benn auch hier findet das Gesetz der Bergeltung statt.

Mach der Eltern: und Kindesliebe, welches ift das nachfte Band der Menfchen gegen einander?

Die Geschwisterliebe. Geschwister sind einander angebohrne, von der Natur geschenkte Freunde.

Bas find Geschwifter einander foulbig?

Verträglichkeit, Liebe und gegenseitige Hulfe. Sie sind Zweige Eines lebendigen Baumes.

Ift der Menschheit febr haran gejegen, daß Kinder wohl erzogen werden?

Erziehung ist das erste Bedürfniß der menschlischen Gesellschaft. Sie bildet oder mißbildet aufs ganze Leben.

Wodurch wird im Staate eine gute bausliche Erziehung ber Kinder befoedert?

Durch Wohlstand in den Familien, durch gute Borbilder, und durch Beforderung glücklicher Schen: benn Eltern sind das früheste Borbild der Kinder, im Betragen gegen einander als Gehülfen des Lebens.

Bodurch wird eine gute Erziehung gehindert?

Durch Armuth in den Kamilien, durch schlechte Borbilder und burch Uneben, bei benen niemand fich ber Erziehung annimmt.

Bas gehört zur guten öffentlichen Erziehung jedes Rindes?

Daff es Gelegenheit habe zu lernen, wozu es von ber Natur Anlage hat, wodurch es also auch bem Staate am nuglichsten werden tann.

Eine vernachlassigte Erziehung ber Rinder, faut fie bem Staate jut Laft ober jum Bortheile ?!..

Sie fallt ihm zur Last, indem er nugliche Wertzeuge entbehret, die er fonft gewonnen batte, und fich mit Ungeschickten begnügen muß. Auch ruhren bie meisten Verbrechen und Thorheiten der Menischen von ihrer Erziehung her.

Bird ber wohl leicht etwas Schlimmes thun, ber erwas Befferes gu thun meiß?

Etwas Befferes zu thun, wird ihm Freude mas den, wenn er fruhzeitig bazu geschickt gemacht und gewöhnt ist.

Beldes ift bem Menichen bas erfte unter ben zeitlichen Gutern? Sein Leben und feine Gesundheit.

Ift Gefundheit bem Menfchen eben fo nothwendig als fein Leben ? Eben so nothwendig, weil er sonst sich felbst und andern zur Last wird.

In Ansehung beffen, wofur hat bie menfchliche Gefellichaft au forgen?

Daß bas Leben ber Menschen geschüßt und ihre Gesundheit erhalten werbe. Berbers Werfe j. Rel. u. Theol. IV.

#### Bodurch wird fie erhalten?

Durch Anstalten, Krankheiten zuvorzukommen ober sie abzuwenden, durch Beforderung guter Sixten und Thatigkeit unter den Menschen.

### . Ift biefe Pflicht Religion?

Sie ist Religion, weil nichts bem Menschen werther ist als Leben und Gesundheit. Wer sie zers stort, ist ein Menschenfeind.

Es giebt indes doch Kriege unter ben Menschen, die das Leben und die Gesundheit so Bielet koften?

Der Krieg ist eine Schande des Menschengesschlechts: indessen ist er bis jest noch ein traurigenothe wendiges Uebel.

Die Obrigfeit ftraft ja aber auch am Leben ?

Sie thuts, weil fie das Leben schüßen muß, verhütet aber und milbert, so viel sie kann, diese Strafen.

Boburch verfurst man felbft fein Leben?

Durch heftige Leibenschaften und Unordnung, ins bem man gegen die Gefete ber Natur kampfet.

Wodurch erhalt man fein Leben lange und froh?

Durch Thatigkeit und Ordnung, indem man seis nen Begierden Einhalt thut und in Allem Maas halt.

Ifte Pflicht fein Leben gu erhalten?

Es ist Pflicht, für sich und für Andre. Auch ber feinste Selbstmorder ist ein Kranker, bem man zu Hulfe kommen muß.

Beldes ift bas befte Mittel gegen ben Unmuth am Leben ?

Thatigkeit und Freundschaft. Ein Freund, bem nan sich anvertrauet, entnimmt und die Last des lmnuths; so lange man Menschen lieb ist, lebet man ern.

Rach bem Leben und ber Gefundheit, mas ift bas ichapbarfte Gut ber menichlichen Gefellichaft?

Shrbarkeit. Sie ists, die den Menschen vom Thiere unterscheibet; durch sie hat sich die menschliche Besellschaft gebilbet.

Beldes war der erfte Stand, wodurch fie fich bilbete ?

Die She. Durch Verlegung der Chrbarkeit sins kn die Menschen wieder in den Zustand der Thiere oder unter das Thier zurück.

Worinn zeiget fich Chrbarfeit?

In Geberben, Worten und Sandlungen. Richts muß in ihnen die Shrbarkeit beleidigen.

Wann wird fie beleidigt?

Wenn wir und etwas erlauben, worüber wir und vor Menschen, gegen die wir Achtung haben, und der und selbst schämen ober und verachten mussen.

Bas sichert und also gegen alles Unehrbare, auch in ber tiefsten . Berborgenheit?

Achtung gegen sich selbst. Daß man nie etwas ne oder begehre, auch nur wolle und denke, worüber an vor sich selbst erröthen oder sich verachten müßte. Bas ift bei allen unfern handlungen ober Gefinnungen unfet schärffter Zeuge und Richter?

Unser eigenes Bewußtsenn, das uns perklag ober losspricht.

Empfiehlt uns die Ehrbarfeit Andern ?

Sie empsiehlt uns allen Wohlgesinnten. Ei nem unehrharen Menschen trauet man nicht; von Her zen achtet ihn niemand.

3ft Chrbatfeit einem Fürsten mohlanftanbig?

Höchst wohlanständig. Er muß nie etwas thun was ihn verächtlich macht und worüber er vor sid selbst erröthen müßte.

Gehort jut Chrbarteit auch , bag man fein Wort halte ?

Zur Ehrbarkeit und Billigkeit gehört es, ba man sein Wort halte; indem wir wollen, daß aud andere das ihrige gegen und halten.

Muß ein Furft fein Wort halten?

Vor allen anbern, ba er anbre, Wort und Tren gegen ihn zu halten, verpflichtet.

Wordauf grundet fich die innerste Sicherheit der menschlichen Gesellschaft?

Auf Treu und Glauben.

Was ift ein Gib?

Eine Aussage ober Verpflichtung, bei welche man Gott zum Zeugen der Wahrheit, zum Räche der Unwahrheit anruft. Bann allein barf ein Gib anfgelegt werben ?

Wenn man kein anderes Mittel hat, die Wahrs ut an den Tag zu briugen oder die Verpflichtung a befestigen.

Barum muß Meineid verhutet und im begangenen Falle strenge gegbndet werden?

Weil er bas festeste Vand ber menschlichen Seellschaft, Treu und Slauben, auflöset. Ein Meineis iger spottet bes Heiligsten, das die Menschen bindet.

Warum muß man im gemeinen Leben nicht ichworen?

Weil man daburch sein eignes Wort entehret. Nan stellt sich selbst als einen Treulosen dar, dem man ohne Schwur nicht glaubte. Eure Rede sen sa, was Ja ist, und Nein, was Nein ist; pas Uebrige ist vom Uebel.

Benn Fluchen sich zum Schworen gesellet, warum iste doppelt niedrig?

Weil es ein rohes Gemuth anzeigt. Man ruft-Michte an, die man nicht kennet ober nicht glaubt, Nos um zu schrecken, ober eine wilde Leidenschaft an kn Tag zu legen.

Erreicht man bamit feinen gwed?

Nein. Dem Fluchenden und Schwörenden wird besto weniger geglaubt; man scheuet ihn als ein Thier.

Bas foll dem Menschen also im Reden das Seiligste sepn?

Die Wahrheit. Sie zu sagen und sein Mort; phalten. Nichts foll bem Meuschen heisiger senn. is ein gegebenes Wort.

#### Ift Luge abscheulich?

Sie ist abscheulich, weil man dadurch sich versächtlich macht und alles Zutrauen verlieret. Wer einmal log, von dem glaubt man, daß er niemals die Wahrheit sage.

Dagegen Aufrichtigfeit, mit Berftand und Klugheit begleitet, ehret und zieret fie den Menschen?

Sie ehret und zieret ihn: Nur den, der sich selbst und sein Wort zu achten weiß, ehren andere Menschen. Aufrichtigkeit erwird Zutrauen und giebt dem Gemuthe eine innere Festigkeit und Wahrheit.

Dagegen Unmahrheit , auch nur leichtsinnig gefagt ?

Sie macht das Gemuth leichtsinnig und unbesständig. Sin Lugner weiß zulet felbst nicht mehr, wenn er log; er hat das Richtmaas der Wahrheit in sich verlohren.

Durch Chronrfeit erwirbt man fich einen guten Namen; warum ift biefer icagbar?

Weil man durch ein erworbenes Intrauen viel Gutes felbst und durch Andre verrichten kann. Dages gen stehet ein bbser Name dem, der ihn hat, allent halben als Hinderniß entgegen.

Wenn man fur fich nich einem guten namen ftrebt, muß man ger gen Andere eine bofe Nachrede vermeiben ?

Man muß sie vermeiben; nicht nur, weil man ihnen vielleicht Unrecht und gewiß Schaben thut, son bern weil es an sich niedrig ift, Albwesende, die sich

nicht verantworten konnen, zu verurtheilen; wodurch man dann Leichtsinn oder einen bosen Charakter vers rath.

Bas erwirbt fich ber bofe Nachredner Anberer?

Mißtrauen und Verachtung. Man glaubt, was einem Ahdern geschehe, geschehe und, wenn wir abwesend sind, auch; man flieht den Verlaumder mit Scheu und Verachtung.

Bas erwirbt fich ber, ber von andern billig urtheilt ?

Butrauen und Liebe. Man trauet ihm Gutmusthigkeit, Vorsicht und Billigkeit zu, und überläßt sich ihm gern.

Barum muß man über ben Charafter und über bie Gefciclichfeit . Underer nicht ichnell aburtheilen?

Weil zu diesem Urtheile, wenn es richtig seyn soll, eine genaue Kenntniß gehört, und es Leichtsinn oder Anmaaßung verräth, Menschen auf den erstent Blick zu beurtheilen. Auch thut man Vielen dadurch Unrecht und benimmt sich selbst die Gelegenheit, verskannte Geschicklichkeiten zu gebrauchen und abgeurtheils te Charaktere kennen zu lernen.

Duß ein Fürst insonderheit in feinen Urtheilen vorsichtig fenn?

Worfichtig, weil sein Urtheil viel gilt, und es unebel ift, einem Unschulbigen durch ein ausgesproschenes Wort zu schaben.

Barum muß das Mein und Dein, b. i. ber Besit bes Eigenthums in ber menschlichen Gesellschaft bem Eigenthamer ungefiort bleiben ?

Weil Menschen sonft Raubthiere werben, wenn fatt ber Gerechtigkeit Gewalt eintritt.

Bas ruftet fich gewöhnlich gegen bie unrechtmäßige Gewalt, um ihr bas Gegengewicht zu leiften ?

Betrug und Lift. Niemanden bleibet fobann fein Eigenthum sicher.

Wenn die Obrigfeit alfo alles Eigenthum fount, welchen Erwerb foll fie verbindern ?

Jeben unrechtmäßigen ober betrügerischen Ers werb. Sie ist das Auge der Gerechtigkeit für Alle.

Belden Erwerb foll fie auf alle Art befordern ?

Den rechtmäßigen und nüglichen. Daburch ers weckt sie Klugheit und Geschicklichkeit, Thatigkeit und Fleiß.

Bas foll ber 3med jedes guten Erwerbes fenn?

Ein guter Gebrauch für sich und andre. Man erwirbt nur, damit man anwende, und kann barinn oft mit Wenigem viel leisten.

Warum muß man also nicht allein und ins Unendliche zu erwerben suchen?

Weil man baburch ben Sinn für die Anwendung und den guten Gebrauch des Erworbenen verlieret. Auch macht die Sucht nach immer mehrerem Erwerbe unzufrieden, unbillig und hart gegen die Menschen. Da alle handlungen aus Reigungen und Beglerben entspringen, wem muß ein Furst vor Allem Grenze fegen?

Seinen Neigungen und Begierben, sie mbgen auf Ehre gehen ober auf Lust und Erwerb.

Ift ber Trieb gur Chre an fich gut?

Es ist lobenswürdig, nach dem Beifalle Andrer zu streben; insonderheit nach dem Beifalle der Besten. Ihr Beisall giebt die wahre Shre.

Worauf beruht also die wahre Ehre? Wenn man seine Pflicht thut, und in ihr das Schwerste jederzeit aufs Beste verrichtet.

Welches ift eine falfche Chre?

Die nur auf außern Vorzügen, z. B. auf Pracht und auf falschem Wahne der Menschen beruhet.

Ift mabre Chre unfterblich?

Sie ist unsterblich in ihren guten Folgen, auch wenn ber Name bes Stifters nicht genannt wurde.

Ist falsche Chre bleibend?

Nein. Sie wechselt mit dem Wahne der Mensichen und wird gar balb Verachtung.

3st Lust zum Angenehmen gut? Ja, in ihren Schranken.

Außer diesen Schranfen, macht Uebermaaß in der Lust gludlich? Nein. Bielmehr macht es Ueberdruß und Ersischlaffung und Krafte.

Ifts ein gludlicher Buftand, nichts mehr zu haben, mas uns freuet und reizet?

Ein unglücklicher Zustand. Ueberdruß ift bie hichfte Quaal.

### Und welches ift die bochfte Luft?"

Wohlzuthun. Luft und Freude zu seinen Ge-

Macht bloges und übermäßiges Ernerben gludlich?

te Anwendung vergist. Gine gute Anwendung bes Erworbenen macht glücklich.

Darf in biefer Anwendung ein Furft Gunft erweifen ?

Von seinem Eignen wohl, dem, der seiner Gunft werth ist. In Anwendung der Guter seines Landes gehet Gerechtigkeit vor Gunft und Gnade.

Gegen wen macht ihn biefe Gerechtigfeit unpartheilich? Segen jedes Berbienft in allen Standen.

Um biefe Gerechtigfeit gu beweisen, wen muß er fennen lernen ?

Die Menschen, in allen Berufs : und Lebensarsten, in allen Berbaltnissen und Standen.

Und um diese Gerechtigkeit zu beweisen, mas muß er lieben ? Die Wahrheit.

Muß ein Fürst auch die unangenehme Wahrheit nicht scheuen ?

Er muß sie nicht scheuen, weil er sonft nur ans genehme Lugen boret.

Kann ein Furst nach Belieben seine Meinung fratt ber Bahrheit geltend machen?

Nie: demn Wahrheit bleibt Wahrheit. Eine aufgeschmeichelte Meinung macht Schmeichler; eine aufgebrungene Falschbeit erweckt Haß und Verachtung.

Bor meffen Augen lebt ein Fürft?

Vor den Augen Gottes und der Menschen.

Lebt ein Fürft blos für feine Beit? -

Er kann nicht anders als auch für die Nachwelt leben. Bon der Vorwelt hat er empfangen; denen, die hinter ihm sind, laffet er Boses oder Gutes nach.

Die lebt er alfo aufs murbigfte fur die nachwelt?

Wenn er ihr viel Gutes und Rühmliches nachs läßt, bas fortwährend Nugen stiftet.

Wie erreicht er biefes?

Wenn er sich selbst bas Unnothige versagt und bas fortwirkenbe Gute vorzüglich zum Zwecke hat.

Bas heißt Fürft, princeps?

Der Borzüglichste. In jedem foll er der Vorszüglichste seyn. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebslich ist und wohllautet, ist etwa eine Tusgend, ist etwa ein Lob, dem strebet nach.

Gebort ein Land bem Rurften , ober ber Rurft feinem Lande?

Beibe gehoren einander. Der Fürst ist die Seele des Landes, durch allgemeine Vernunft, Gesrechtigkeit und Gute.

hat ein Furft biegu große Beweggrunde ?

Sble Motiven, indem er ftatt Gottes ba ift und nichts Bofes thun barf bagegen aber kann er viel

Gutes thun, das ihn allenthalben mit Dank und Lies 'be belahnet.

Diuß ein Furft mißtrauifch fenn gegen feine Unterthanen?

Nie mistrauisch, sondern zutrauend und vorsiche tig; ihr Zutrauen muß er sich erwerben.

#### Bodurch erwirbt ers?

Durch treue Erfüllung feiner Pflichten mit Gins ficht, Gerechtigkeit und Gute.

Das fpricht jur Zubereitung auf alle biefe Pflichten, auch in jungeren Jahren, bierüber ein biblifches Buch?

Gebenke an deinen Schöpfer in deis ner Jugend, ehe die Jahre kommen, da bu wirst sagen: sie gefallen mir nicht.

Und was spricht eben bies Buch als die Summe aller Lebens, weisheit aus ?

Fürchte Gott und halte seine Gebote: benn das gehört allen Menschen zu. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, auch das verborgen ist, es sey gut ober bose.

## Angelobung.

Nachdem Sie, gnabigster Herr, diese Wahrheiten und Pflichten aus eigner Ueberzeugung bekannt haben, so frage ich Sie vor Gott, vor Ihsren Eltern und dieser Versammlung, ob Sie diesselben gewissenhaft für Ihre Religion halten, Sich

von dieser nichts abwendig machen lassen, sondern barinn verharren wollen?

34.

Wollen Sie jeden Frrthum und jede Berführung fliehen, die Sie diefer Ueberzeugung und ihrer Besfolgung abwendig machen konnen?

Ja.

Und versprechen, der Regel des Wahren und Gutert, Ihrem innersten Bewußtsein nach, immer freu zu seyn?

Ja. So wahr mir Gott helfe. (Bandgelobenb.)

Im Namen Gottes, als in die heilige hand Seiner Fürstlichen Eltern gegeben, empfange ich diese Angelobung vom Erbprinzen unfers Landes, auf Shre und Treue.

Segens über den Angelobenden gesprochen werden, vereinige sich, wer an Seinem, am Wohlt Seiner Fürstlichen Eltern und des Landes Theil nimmt, sür Ihn im Gebete.

Geber aller guten Gaben, Quell alles Segens! Bor Dir geschah diese Angelobung; Dir ward bied Ja gesagt. Aufseher aller menschlichen Handlungen, Lenker aller menschlichen Horzen, mache es zir einem Ja der Erfüllung, daß es Dem, der es Dir gab, stets eine sreudige Erinnerung, nie ein Bordurf wers be. Erhalte in Ihm ein reines Herz, und gieb Ihm stets einen gewissen Geist. Verwirf ihn nie von Deinem Angesichte; Dein guter freudiger Geist weis che nie von ihm.

( Worauf die Worte bes Segens folgten.)

Sie treten mit biefem Gelubbe, anabigfter Pring, in die Bahl ber Erwachsenen; alle Guten und Edlen empfangen Sie barinn; wohlwollend kommen ihre Gefinnungen Ihnen entgegen. Der heutige Tag ift Ihnen ein Tag der Freude, bes Danks, ber Ghre. Gin Tag ber Freude und Ehre, baf Gott Ihnen mit guten Eltern eine Jugend ges schenkt hat, die Gie gefund und froh burchlebt, in ber Sie Reime mannichfaltiger Reuntnisse in eine ofne lehrbegierige Geele gesammlet haben. Das beilige Siegel ber Bescheibenheit, Unschuld und Wahrheit auf Ihrer Stirne, offne Gutmuthigkeit in Ihrem Wefen, konnten Sie beute in biefe Berfammlung treten, und mit froher Uebetzeugung die Rechenschaft ablegen, die Gelobung tonn, die, wie wir hoffen und wunschen, ber baurende Grund Ihrer Infriedenheit, Threr-Chre und Ihres Gluds fenn wird. gefunder, blubender Zweig ftelen Sie bier, verfprechend ber Nachwelt nugliche Früchte. Nicht allen Fürstenkindern, liebfter Pring, mart bas Glud, an thre Rindheit und Jugend so reuelos, froh und unbefaugen benten zu konnen. Ihr gutmuthiger

Charafter beleibigte niemand, Ihre Bescheibenheit flieft niemand von fich : Gie konnen mahrscheinlich fagen, baf Sie keinen Feind in ber menschlichen Se fellschaft haben, wenigstens daß Gie fich benfelben nicht wiffentlich machten. Der heutige Tag ift Ih= nen also ein Zag bes Danks; bes Danks an Gott; baff er Ihnen biefe Eltern, biefe Befundheit, biefe Gelegenheit zu Erlangung guter Reuntniffe und Ules bungen, und in Ihnen felbst bicfe Anlage zu manderlei funftigem Guten, einen geraden Sinn fur bie Mahrheit, Gefühl für Sittlichkeit und Pflicht, gutmuthige Offenheit und Bescheidenheit gab. bes Dants gegen Ihre Eltern, unter beren nicht bruckender, sonern milber Aufficht die Pflanze gebeis ben fonnte. Sie verehren einen Bater, an beffen Thatigfeit und vielumfaffendem, schnell übersehendem, richtig scheibendem Geiste, so wie an Seinem Ruhm und an feinem Fortgang = liebenden Charafter Gie ein aufmunterndes Vorbild baben. Sie verehren eine Mutter, beren Vorsorge sich Ihrer Jugend ans nahm, die Ihnen keine als eble und gute Befins nungen nicht nur in Worten gab, sondern auch in Ihrem Beispiele zeigte, auch Jugendfehler Ihe nen nicht verschwieg, sondern theilnehmend, als ob Sie in Ihn en lebte, Ihr Schuggeist mar, Sie aufmunternd, Sie leitend. Richt jebem Furftentinde wurden folche Eltern zu Theil; Ihr ganges Leben, gur Chre und Freude Ihrer Eltern fen

Ihnen dafür Dank; Dank auch daburch, daß Sie, mit Ihren Geschwistern, ein glückliches Dreis blatt, sie liebend und von Ihnen geliebt, als der Aeltere Ihnen in allem Guten ein Borbild werden.

Welch eine ichone Jugend, gnabigfter Pring, fieht Ihnen bevor! Ohne eine Burde von Geschaften übernehmen zu durfen, die, zu fruh aufgeburdet, boppelt zur Laft wird, feben Gie eine Beit vor fich, (wir wunschen fie Ihnen lange) ba Sie sich zu biesen Geschäften tuchtig machen und bei ben Vorzugen Ihres Stanbes, mit reicher Gelegens heit zu Erlangung jeber nußlichen Ginficht und Uebung Ihre Jugend rein und wurdig genießen konnen, ein freier ebler Mann. Welch ein Gluck bies fen, wers ben Sie nicht erft in fpatern Jahren einsehen, fons bern es in ber beften Unwendung fortwahrend zeigen. Es giebt kein schoneres Wort in ber Sprache als: "Sugend," wenn fie verftanbig, froblich, nuklich gebraucht wird, und feine eblere Sproffe ber Menfchbeit als: "ein Fürstlicher Jungling," ber mit ernfter Abficht auf feine tunftige Bestimmung fie alfo gebrauchet. Sie werben fie alfo anwenden. Die Menschen, ihre Sewohnheiten und Meigungen, ihre Fehler und Tugenden, ihre Berufsgeschäfte, ihr Sluct und Unglict werben Gie tennen lernen; in ber Absicht feunen lernen, um einft zu ihrem Wohle beizutragen, manchem ihrer Uebel abzuhelfen, Fahigs beiten zu ermuntern, Thatigkeiten nach bem Mufter Thres

Thres verbienstreichen Baters zu erweden. mit jedem Menschen menschlich zu fühlen. Anwens ben werben Sie biefe Ihnen von ber Borfehung geschenkten Schnen Sahre, um bie Renntniffe, bie Sie mit so viel Frende und Lehrhegierbe in Ihr gluckliches Gebachtnif aufnahmen, zu erweitern, im Berftande sie zu beveftigen, jede mit einem Blicke ber Auwendbarkeit zu bezeichnen: ba es bann unmbas lich ift, daß irgend eine wahre und nußliche Wiffens ichaft Shuen je jum Ueberdruff werde. Bielmehr werben Gie fich berfelben als Ihrer Jugendfreunde einst auch bei ernfteren Geschäften froblich erinnern, und in ihnen Erhebung ber Geele, mit großen und guten Grundfaßen einen Untrieb zum Ebels ften und Beften, alfo mehr als Zerftreuung und Ers holung, suchen und finden.

Sie leben in Zeiten, gnabigfter Herr, und muffen sich auf Zeiten bereiten, in benen, wie Sie es selbst einsehen, mehr von einem Fürsten gesprdert und an ihm getadelt wird, als in andren Zeisten. Was durch knechtische Anbetung die Vorwelt dem Fürsten an übermenschlichen Vorzügen schmeischelnd andichtete, das ist die jesige Welt geneigt, auch in wahren Vorzügen und Verdiensten oft zu misstensnen; vielleicht wird die Nachwelt, auf die Sie treffen, dazu noch geneigter senn. Wassenen Sie sie stelleicht wird das und Mistrauen, oder mit Verachtung der Menschen: denn diese entsernen

und erbittern die Semuther, statt sie an sich zu ziehen und zu sich zu erheben; sondern mit desto muntrerer Ausbildung Ihrer selbst und einer vielseitigen frohen Zubereitung zu Ihren kunstigen Phichten. Erfors dernisse wecken Gaben; in dringenden Veranlassungen zeigt sich der Mann; durch Handlungen spricht ein Kürst und durch Charakter. Gute des Herzens geswinnt alle Herzen; eine unpartheissche strenge Bears beitung seiner selbst mit Ausweckung aller seiner Kräste zu Ersüllung seines Beruses nach Ort und Zeit ist der schönste Kampspreis des Lebens.

Von der Vorsehung felbst ift Ihnen dies Ziel angewiesen: Ihr Beruf ift ein gottlicher Beruf; Sie wurden zu ihm gebohren. Ihr Land liebet Sie, den Sohn verehrter Eltern, den Abkomms ling großer und guter Vorfahren. Reine kleine Aufmunterung ifte, Geschlechtoftammen anzugehoren, in welchen mehrere Namen von der Nachwelt mit Dank und Verehrung genannt werben, Wohlthater bes Menschengeschlechts, Befreier ber Vernunft und bes Semiffens, Forberer ihrer Zeit, Vater ihres Bolfes und Landes. Schließen Sie fich einft, (es geschehe spat!) hinter einem glücklichen Ramen an biese glucklichen Namen an, ein schoner Glang ber gutunftigen Beit, ein freundlicher fegnender Stern unfred Landes. Wir wollen, und die meisten von und werden, diese Zeiten nicht erleben; wenn wir aber Schlafen, so find die Unfrigen, so ift eine Nachtoms

menschaft da, die gewiß auch guter Fürsten bedarf, und auf sie hoffet. Nähren Sie, fortgehend mit den Jahren, diese Hoffnung, Prinz, und machen Sie, fortgehend mit den Jahren, Ihren Eltern und Jedermann diese Hoffnung zur Zuversicht, zur Gewißheit.

Und bu, gutige Vorsehung, in beren Schooffe, in beren mutterlichen Band ber Erfolg aller unfrer Bunfche rubet, beiner bochften Obhut sen bie Leitung eines jungen Semuthe anvertraut, bas bereinft auf bas Wohl fo Vieler Einflug und Wirkung haben foll. Vor dir sprach der fürstliche Jüngling: "die Zage "meines Lebens find auf bein Buch ge-"fdrieben, die werben follten, eh' Giner "berfelben ba mar." Unfer Bunfch fur Ihn flebet bich an: es sepen beilbringende gluckliche Las ge! Rufte ihn aus mit allen Gaben, die er gu Seinem Stande und tunftigem hohen Berufe bebarf, gieb Ihm Liebe zu biesem Berufe, zu ber schonen und schweren Pflicht, bie auf Ihn wattet. Bu ber ich on en Pflicht, Menschen ein Wohlthater, Freund und Beschüßer jedes Guten, Erhalter, Stife ter und Ordner beilfamer Ginrichtungen, ein Bater feines Bolts zu fenn. Bu ber fcmeren Pflicht, por Welt und Nachwelt, und vor Dir, du hochste Gerechtigkeit und Gute, Rechenschaft geben zu follen von seinem Laffen und Thun, von jedem feiner Ents wurfe und Gebanten. Zeitlebens halte Ihn rein

von Vorwürsen, die Ihm diese Rechenschaft schwer, ben Zurücklick auf Sein Leben traurig machen kons neu; vielmehr erwecke in Ihm, mit einer unauslöschlis chen Achtung für alles Heilige und Große, jeden Ans trieb zur Erreichung des Edelsten, des Besten. Der Herr segne Dich u. s.

## Anrede

## am Communiontage

Den aiten Mera 1799.

Die heilige Handlung, zu der wir heute an ihrem Stiftungstage versammlet sind, gewährt, kraft ihrer Natur und der Umstände, unter welchen sie gestiftet und fortgesetzt ward, eine so reiche Ansicht von manscherlei Seiten, daß sie, rein menschlich betrachtet, in mancherlei Situationen des Lebens nicht anders als heilig und belehrend sehn kann.

In der Stunde, in der sie gestistet ward, bei der letzten Freundesmahlzeit, die ihr Stister mit den Seinigen hielt, war es eine traurigs frohliche Voraus saung der Dinge, die ihm nahe und seiz nen Freunden unerwartet bevorstanden. "Wie ein dürres Brod, die Speise der Armen, würde er ges brochen werden; aber auf seinen unschuldigen Tod, unter Hohn und Verachtung, werde ein Kelch des Danz tes und der Freude, sur eine neue Vefreiung, größer als die ihren Vätern geschehen war, solgen. Aus seinem Tode werde eine neue Zeit hervorgehn; in der Hand der Vorsehung sließe sein Vlut zu Abtilgung alter Gränel und Schulden. Zwar werde er mit ihs

nen bies Dantfest nicht feiern; aber was schabe bies? Sie faben einander im Reiche Gottes, in einer ans bern Welt wieber, und hienieben follten fie fich fein mit Liebe erinnern. "Thut folches zu meinem Sebachtniff. Denkt an mich, als ob ich noch unter euch ware." - In biesen Augenblicken also, ba sich bie Seele Chrifti fo beiter und großmuthig, ergeben in ben Willen Gottes und vertrauend ihm als bem bes sten Willen, erhaben über alle auffere, bald vorüberaebenbe, Umftanbe ber Schmach, bes Schmerzes, bes Todes, großmuthig verzeihend feinen Feinden, voll Hoffnung und Zuversicht auf bie Butunft, gefaßt und liebreich aussprach, war die Handlung ein Moment ber stillen und reinsten Wirfung feiner Seele. Alle begleitenben Umftanbe fprachen fie aus; jeder im Rreise verstand die Handlung; sie blieb allen unvers gefflich.

Als ihre Bebeutung traurig und freudig in Ers
füllung ging, da sein Leben gebrochen ward und sich
so wunderbar und unvermuthet erneute, indem Gott
ihnen ihren Freund aus dem Todtenreiche wieder
schenkte; fortan ward das Andenken seiner letzten Vors
aussagung Eucharistie, d. i. ein Kelch des
Danks, der Freude, der guten Possuung.
Man erinnere sich an die ausmunternden Reden des
Stifters dieser Handlung, an sein Veispiel, seinen
Charakter; man lud ihn gleichsam ein zu dieser Danks
und Freundschaftstasel. Sinander ermunterte man

sich, treu zu sehn der Wahrheit wie Er, einander einträchtig zugethan zu sehn, wie Er es ihnen bis in den Tod gewesen, sich seinem Werke, seiner reinen Gedankenweise, ganz zu weihen; innig mit einander verbunden, als ob seine Seele in ihnen lebe. Das Freundesmahl ward also Communion, Gemeinsschaft der Liebe und des Andenkens mit Ihm, Gemeinschaft der Liebe und Mitzwirkung unter einaubert. Ein Glaube, Siene Hosffnung ihres abgeschiedenen und ihnen gegenwärtigen Freuns des.

Wir wissen, mit welchen Misverständnissen und Alergernissen diese einsache, durch sich selbst verständlische Handlung in jenen trüben und dunkeln Zeiten ums wölkt wurde, in denen alles umwölkt war; nie aber has ben diese Misbeutungen hindern können, daß der Geist der Handlung nicht durch sich selbst spräche. Er spricht zu jedem Herzen, zu jedem reinen Gefühle und Verstande.

Ein Mensch, ber in ber Communion vor Gott tritt, bffuet ihm seine Seele; mit Fehlern und Unvollstommenheiten, mit Hoffnungen und Wünschen tritt er vor den Allwissenden und legt seine Sesinnungen an das reinste Richtmaas. Der Stifter des Abends mahls, in der Stunde, da er verrathen ward, stehet vor ihm, wie er das Brod brach und den Relch des Dankes erhob über sein Leben. Sein stiller Blick fragt jeden Senießenden: "Ist deine Seele so heiter,

To bankvoll über bein vergangenes Leben? fo ergeben in den Willen Gottes, fo zutrauensvoll in Anfehung Bift bu auch bereit, aus feinen Bans ber Zukunft? ben Leib und Freude mit gleichem Muthe zu empfangen und in der nahenden Mitternacht an einer kunftis gen Morgenrothe nicht ju zweifeln? Bift bu auch bereit, die liebsten Wünsche beines Herzens ber Bors sehung aufzuopfern, wenn und wie sie von bir bies Auch so bereit zu verzeihen, zu Opfer verlangt? vergeben? über allen haß, über alle üble Vergeltung beiner Feinde erhaben? Eben so ebelgefinnt, nur im Bergen ber Deinigen gu leben? in ihnen gu leben burch Liebe und Segen, burch eine stille Wirtung Deiner Gefinnungen und Thaten in ihren Bergen, in ibrem Leben?"

Und da die letzte Stunde eines Scheidenden im Kreise seiner Freunde und natürlich in die Stunde setzt, wo auch wir von den Unsrigen und trennen und scheiden; so wird die Sommunion in dieser Stuns de natürlich ein ernster Rückblick auf und selbst; auf unser ganzes Leben. "Wie wird, spricht zu und das Abendmahl, dein letzter Zurückblick sein? auch so freudig und dankbar, so reuelos und heiter? zurückstrahslend auf die, in denen du zurückbleibest? Wirst du auch gewiss, daß du in andrer Menschen Herzen, in der Deinigen Herzen, mit Dank und Freude, mit froher Erinnerung und Liebe sortlebest, gesetzt und fröhlich dich von ihnen trennen, und nichts vor dir sehen als

das Paradies, wo sie mit dir seyn werden? Ober wird Gram und Reue, Schaam über ein verlohrnes, ges hässiges, mißbrauchtes Leben, Unmuth in dir und Andern die Wolke seyn, in welcher du hinwegziehst?"

Gine Familie tritt por den Tisch des Herrn als Communion; naturlich mit ber Erinnerung, was fie sich fen, mas sie an einander habe, mas Gott ihr burch einander Gutes erwiesen. Im Laufe ber Natur find fie einander Communion, Gemeinschaft; Gin Band bes gemeinschaftlichen Lebens knupft fie, mit Leid und Freude. himmel und Bolle konnen sie eins ander werden, die suffeste Luft, die bitterfte Unluft. Diese heilige Communion ruft fie auf, einander Freude zu machen, um burch einander Gluck zu fine ' ben: "einander zu verzeihen, so wahr sie wollen. baß Gott ihnen verzeihe und vergebe:" denn dies Denkmal, zur Vergebung ber Gunben eingesett, ist für die Genieffenden ein Gelübde ber Bergebung. Bergen mit einander zu verbinden, so daß die, die Bott verband, einander die Sand reichen, um fich gu jedem Guten zu ftarten; bies ift Gemeinschaft, Communion vor Gott; eine Berbindung rels ner Gemuther, auf Ginem Lebenswege, zu einerlei menschlichen und driftlichen Pflichten, auf Gine funftige Hoffnung, in Erinnerung bes letten Abschies bes von einander, und einer gemeinschaftlichen Ers scheinung vor Gott in jener Welt der Wahrheit, in welcher Liebe und Gute allein Belohnung findet.

In einzelnen Umftanben und Veranlaffungen bes Lebens, besonders bei Wohlthaten, die eine Kas milie im ersten frohen Andenken feiert, wird diese beilige Bandlung ihr Euchariftie, ein Dantfeft, indem sie die Genieffenden aufregt, zu bedenken, mas Sott im Bergangenen ihnen fur besondere und eins gelne Gute erwiesen; im Genuffe bes Abendmahles, bes Denkmals ber groffesten Liebe Gottes empfinden fie die ihnen erwiesene Bute nochmals und vielfach. "Bis hieher hat uns der Berr geholfen!" ift fodann ihr inniges Gebet; "Er wird uns weis ter helfen!" fingt ihnen die hoffnung entgegen : benn feine Gute ift jeden Morgen neu. Gine Freude fo gemeinschaftlich empfunden, ein Dank, bem hochsten Wesen bargebracht mit reinen ges meinschaftlichen Wünschen in Absicht der Zukunft wie geziemend find sie ber Handlung, in welcher Chriftus die Buniche und Koffnungen feines Bergens zutrauensvoll auch auf die Zeit, ba er fichtbar nicht mehr auf ber Erbe senn wurde, als ob er auf ihr mas re, erstrectte.

Die heutige Communion ist ein solches Fest des Dankes und der Freude. Eine Mutter tritt mit Ihrem Sohne vor den Tisch des Herrn; mit Ihm, den Sie einst als Kind, unsern dieser Stelle, es auf Ihren Armen haltend, mit Dank und Gebet für Sein Leben, zum Segen darbrachste, erscheinet Sie jest und stellet Ihn als den

Thr von ber Borfehung gefchenkten und erhaltenen Pflegling Ihrer mutterlichen Gorge Gott bar, mit Dank für jebe Babe, bie er Ihm gab, für jeben que ten Reim, ben er in Gein Berg fentte; mit Gebet. daß jede biefer guten Anlagen gebeihe und kein ebler Reim verloren gehe, ber in Seine kindliche und jus genbliche Geele gelegt warb. Sie übergiebt Ibn. ba Er jest mehr und mehr in die Welt tritt, in Ihrem Gebete ben Banden ber Borfehung, baff fie Ihn leite, Ihn vor Verführungen ichuse und bas fittliche Gefühl, bie Regel bes Rechts und ber Bahrheit in Ihm erhalte, befeftige, ftarte. Sie thut bies gutrauens und hoffmunges poll auf die ewige Sute, die in ihrem Reiche kein Gutes verlohren geben laft, fondern es pflegt und wartet, weil es ibr Geschaft ift, burch mancherlei Beranlaffungen eble Menschen fur bie Butunft zu ers gieben und auszubilden. Ihr Auge fcummert nie; fie blickt weiter als Menschen blicken konnen, und bereitet im Stillen vor, mas Menschen von ihr wes ber zu wunschen noch zu bitten magen.

Mit Seiner verehrten Mutter tritt Ihr Sohn herzu, um die Gelobung, die Er gestern gesthan hat, durch den Empfang des Denksund Gesdächtnismahles der Stiftung unsver Religion vor Gott zu besiegeln. Ja, Prinz, freudig bekräftisgen Sie Ihre geistige Angelobung durch dies Sacrament; denn Sacrament heißt Gelobung. Ihr

überzeugtes: "Ja gewiß," Ihre heitige Zusage: "so wahr mir Gott helse!" wird Ihnen heute selbst ein Fest des Dankes auch dasur, daß der Eindruck der gestrigen Pandlung Ihnen die Liebe der Ihrigen und Ihres dereinstigen Landes befestigt. Das Abendmahl, das Sie heute, als der erste Zweig der Familie, mit derselben, mit Ihrer verehrten Mutter und Großmutter genießen, von Iheren Wünschen und Gebeten begleitet, ist Ihnen, ist uns Allen Communion, Vereinigung der Herzen für Sie in den reinsten Wünschen für Ihre Wohlsahrt.

Gütiger! nimm an unser Sebet! Mache ben Einbruck auf die Seele des Jünglings, der im ersten Bunde der Liebe und Treue vor Dich tritt, zu einem ewigen Bunde mit Dir, dem heiligsten Wessen, Seinem Wohlthater, Freunde und Richter! Die guten Entschlisse, die Du in Seinem Herzen sies best, mache sie zur That und Wahrheit!

In uns allen erwecke das Andenken, da wir einst auch zum erstenmale zu diesem Bundesmahle traten. Wie war unfre Seele damals voll froher Gelübbe! voll heitrer Entschlüsse und Hoffnungen auf die Zukunft! Führe uns in unser Leben, in unser Gemuth zurück, was wir seitdem wurden; und gieb uns neue Jugend, neue frohliche Entschlüsse, auf die noch vor uns liegende, längere oder kurzere, Zukunft.

Denn bein guter Beift verjunget, beine immer neue Rraft und Gute erneut und belebet.

Auch an die Zeit erinnre und, da wir dereinst, und trennend von den Unsrigen, zum letten male dies Denkmal seiern werden, da das ganze irdische Leben und ein verschwundener Traum seyn wird, und nur gute Thaten, das Andenken derer, denen wir Gutes erwiesen, hinter und bleibet; und nur gute Thaten, ein reines Gewissen, die Liebe derer, in deren Hetzen wir leben, und in die Ewizseit begleitet. Muntre und auf, diese schonen Wohnungen in menschlichen Seelen, so lange wir hier sind, durch wohlthatige Süte und Freundschaft täglich anzubauen und und dadurch die ewigen Hütten zu bereiten, die kein Sturm zerstöret, die auch der letzte Sturm des Todes nicht verwüsstet.

Reines, edles Gemuth! Du fprachft: "thut soldes zu meinem Gebachtniß;" wir gebenken Deisner. Erforsche uns, Berr, und erfahre uns, u. f.

# XXXI.

# Rede bei der Taufe

bet

# Pringeffinn

# Caroline Lonife.

July 1786.

Die Taufe eines neugebohrnen Kindes ist eine bantfagende Reier feiner Geburtoftunde und eine gluckwunschende Ginsequung beffelben auf ben Weg feines Wie wir den Fremdling, auf den wir hoffs Lebens. ten, mit Dankfagung und Freude in unferm Kreise empfangen, und wenn er in bem neuen Lande, bas er betritt, eine weitere Reise zu thun bat, ibn mit theilnehmenden Glucwunfchen, mit forgender Bartlichkeit dahin begleiten: fo erheben fich biefe Empfins bungen von felbst, wenn ein neuer Wanderer auf ber Erbe eintritt, der unter ben Menschen und mit Menschen die Sahre seines Lebens hienieden nach bem Willen eines hohern Wefens vollenden foll. wünschen ihm Gluck, bag ihm bas Licht ber Sonne au seben vergonnet warb, bas wir seben; wir freuen uns, daß er an unserm Schicksale Theil nehmen soll,

und be shalb in unfrer Gestalt, in einer eblen, ber menschlichen Natur erscheinet, Die bas Bilb Sottes tragt, die zur ebelften Wirksamkeit, zu Leiben und Freuden, wie wir, gemacht ift. Wir wunschen ibm Gluck, baff er auf ber Stufe ber Wefen erscheis net, die nicht nur Wohlthaten genießen, fondern auch bie Quelle biefer Wohlthaten erkennen, fich im Seifte, ja sogar in der Nachahmung zu ihr erheben und mit Danksagung, Liebe und Freude ihr Dasenn genieffen foll. Sa, ba bie vaterliche Borfehung ben Ankomms ling vom Anfange seines Dasenns an bas empfinbenbe, mitfühlende Berg feiner Eltern, feiner Freunde und Angehörigen gefnupft und gleichfam ihr beiberfeitis ges Schicksal zu Ginem gemacht hat, so werben zus gleich die Gemuther Andrer in eine nabere Begies hung und Regung gefest, ihn mit ber Freude, mit bem Danke, mit ber Shrerbietung aufzunehmen, mit benen sie bie Urheber seines irdischen Lebens ansehen und lieben. Und ba ber Weg bes menschlichen Lebens sowohl in feiner Glückseligkeit als in seinen Gefahren in allen Stauben ber Menschheit berfelbe ift, weil jeber eigentlich nur baburch glücklich wird, was er felbst ift, nicht wozu ihn fein Rang, fein Stand, seine Seburt von außen gemacht haben : fo klopft unfre Bruft hoher, wenn wir ihm auf eben diesen Weg eigener Bestrebungen, der mit feinen Freuden und seiner Mube noch unbekannt und dunkel vor ihm lieget, menschliches bergliches Glück wünschen. Wir

wünschen ihm Gluck, daß er werbe, wozu ihn die Gottheit bilbete, daß er bas Biel erreiche, zu bem er feine Wallfahrt antritt, und baf hiezu ein gunftiges Schickfal ihn forbre und leite. Ja, ba biefer Bunfch, so berglich und innig er fenn mag, immer nur ein ohnmachtiger Bunfch fdwacher Sterblicher bliebe, beren Sand bie Bahn bes Lebens nicht vorzeichnen, beren Wille ben Willen ber Vorsehung nicht lenken mag: fo wird er naturlicher Weise Gebet: Bebet, bas fich an bie oberfte Quelle bes Lebens wendet, zu ber wir ben Saugling, mit Banben ber Unbacht und Liebe, pord Auge beffen erheben, ber ihm bas Wefen gab, ber feine kindliche Stimme horet und in der Knofpe bereits ben gangen Baum fiehet, ber fich unter ben Strahlen biefer irbischen Sonne, noch mehr aber unter feinen Bufluffen fegnender Bute entwickeln wirb. Mit bemuthigen, flehenden Bunfchen legen wir ihn in den Schoof des Allmachtigen, ber bochften fegnenden Gute nieber.

Wenn, meine Zuhörer, diese Empsindungen sich se bet der Tause eines christlichen Kindes regen: so sprechen sie gewiß jetzt lanter und deutlicher in unsern Herzen, da wir einen Kreis um die Tause des Fürstl. Kindes schließen, das der Abkömmling großer Vorsahren der Zweig uralter, edler, um das Wohl der Kirche und des Vaterlandes, um die Freiheit des menschlichen Verstandes und die Glückseligkeit ihrer Völker hochverdienter Stämme, ja endlich das Kind zweier

zweier Eltern ift, beren Namen wir alle mit Hochache tung und Chrerbietung nennen, beren Tugenben und Verbienfte wir alle mit Dank und Freude lies Ungedulbig erwarteten unfre Wünsche mit driftliche Borbitten bas Gefchent bes himmels, bas jest in unferm Rreise, unbewußt beffen, was mit ihm vorgeht, aber gefund und frisch schlummert, und jest unser ift. Unfre Gebete vereinigen fich alfo, baf Gott fie, bie er uns gab, erhalte, baß er die Tochter unsers Fürsten, die zu einer glücklis den Stunde bie Welt betrat und nach fo manchem traurigen Wechsel bie Bergen ber Ihrigen mit bes sto größerer Freude erfüllte, baß er biese neue glücke liche Sproffe unfere Fürften : Haufes fo frohlich. ems porbluben laffe, als sie hervorblubte, daß ihr Leben fo erfreulich fep, als ihre Geburt erfreulich mar, und in dem Namen, der ihr gegeben werden soll, die Tugenden und Verbienfte ihrer Fürstlichen Eltern und Angehörigen und mit ihnen ber innere Lohn dieser Tugenben, Ihr segenreicher, auszeichnender Name werbe. Ja, Carolina Louise, Tochter Carls und Louisens, ein segnender Engel nenne beine Namen vor Gott und zeichne fie, als fur die Menfche. heit wohlthatige Namen, ins Buch ber Lebendigen ein. Deine Jugend blube auf, wie eine Rose und jes ber Zuwachs beiner Tage mache bich ben Sterblichen und den Unsterblichen werther. Welchem Bolke,

welchem Lande dich einst die Vorsehung bestimmt has be, so komme mit dir dieses Landes Segen, daß du ihm werdest, was du von Kindheit auf deinen Stern und Anverwandten seyn wirst, Freude, Ruhm, Glück und Zierde. Dies sagen unsre Wünsche, dies musse jest der unsichtbare Kreis der Himmlischen, die Schußengel der Kinder sind und das Angesicht des Vaters im Himmel schauen, mit und sagen und der ewige Vater im Himmel bestätige unsre Wünsche!

Und Sie, gnädigster Fürst und gnädigste Fürsstinn, die jest die Stelle der Eltern dieses Kindes vertreten und im Namen desselben den Bund mit dem Ewigen schließen, der Zeitlebens die Quelle der insnigsten Glückseligkeit Ihres Tanskindes, der Prinzessin Caroline Louise, sehn wird, lassen Sie und im Namen der Eltern, des Landes und dieser Versammslung unsere bisherigen Wünsche dem Allgegenwärtigen im Sebete darbringen, der uns höret und dem Sie dies Kind auf Ihren Armen zum Segen der Tause vortragen werden.

Gütiger Gott, du Vater dieses Kindes, du Bater seiner Eltern und unser Aller Vater, im Nasmen deines Sohnes Jesu Christi rusen wir dich an, und erstehen von dir deinen Segen auf die ganze Lesbensbahn dieser Neugebohrnen. Ihr Wesen ist ein Geschenk aus deiner Hand und alle Tage ihrer kunftisgen Wallsahrt sind auf dein Buch geschrieben, ehe sie noch ba find. Mit Demuth und Freude danken wir bir, baff bu fie bas Licht unfere irbischen Tages gefund erblicken laffen, und Rrafte in fie gelegt haft, die zu weiterer Ausbildung fur die Gluckscligkeit biefer und fener Welt in ihrer kindlichen Seele schlummern. Leben und Wohlthat hast du an ihr gethan: bewahre ferner ihr Leben, du Suter der Menschen, und bilbe iede Anlage zum Guten, die du ihr gabst, mit forge samen Baterhanden Zeit ihres Lebens aus. Dein beiliger Name wird jest über ihr genannt werden: er fen ihr Zeitlebens ein heiliger, wohlthatiger, erfreulicher Mame, an beffen Begriff und Erkenntnif sie ihre schönste Freude, ihre festeste Beruhigung, ihre unzerstorbare, ewige hoffnung knupfe: baf Sie ben Urheber Ihres Dasenns von frühen Jahren an als den einzigen Quell aller Gluckseligkeit und mensche lichen Freude kennen, ehren und lieben lerne und das mit die großeste Wurde genieße, die du und Sterbs lichen gegonnt haft, daß wir bich den Lebendigen erten: men und in dir das Leben finden konnen. Thr Herz foll jest burch ein kindliches Gelubde mit beinem Bergen berknupft werden; tein Bornrtheil Ihres Standes, tein Frrweg Ihrer Erziehung, kein irdischer Zufall ldse dies selige Band ber Pflicht und des Gehorsams auf. Sen und bleibe, o herr, so wie du der Schußgott Ihres Lebens senn wirst, auch Ihrem Bergen ein als die Gute felbst bekannter Bater, ber

sie jest zu seinem Kinde annimmt. Sie seh dein Kind in Unschuld des Herzens und in allen den Tusgenden, die du an deinem Sohne liebtest, und ihn bei seiner Tause deswegen deinen Sohn nanntest, daß sein sanster, dir ergebener und menschenfrenndlicher Geist sie beseele, und sie wie eine Pflanze der Gerechstigkeit ausblühe, die du, o Herr, gepflanzt hast und an der du dein Wohlgefallen sindest. So blühe sie auf und werde, nebst ihrem Bruder, die Freude ihrer Eltern bis in derselben spätestes Alter, der Ruhm und die Ehre ihres Hauses, das Glück ihres Volks, die Freude aller, die sie kennen und dein sans, tes und edles Bild, das du in ihre Seele prägen wirst, an ihr lieben und ehren.

Geist Gottes schmade sie mit Weishelt und mit Liebe, Mit sanftem guten Muth, mit jedem eblen Triebe, Bu dem, was dich erfreut, der Menschen Herz erquickt, Und gut und groß in sich, sie und Ihr Volk beglückt.

Amen.

# Mach ber Taufe.

Last uns dem emgen Geber des Guten voll Freude danken! In Liebe gab er unsetn Landesvater, Unfre Landesmutter Uns und in ihnen ihres Herzens Abkunft, Unserm und andern Landern jur Hoffnung!

Segenteich machfe, segenteich blube bes Fürsten Stamm auf! Im Sohne streb' empor bas herz bes Baters, In ber Fürstentochter Der Mutter hetz: ein Palmbaum fep Carl Friedrich! Und eine Rose fep Caroline!

Bater bes Schickfals, ber bu ber Bolfer fegnende Bage In beiner Sand trägst und burch Menschen Menschen Glud und Unfall zumägst,

Lag unfern Fürften, unfere Fürften Rinder Boten bet Gnabe, Engel bes Glude fenn.

# XXXII.

# Rede bei ber Taufe

bes

Pringen

# Carl Bernhard

bon Sachfen = Meimar.

Man 1792.

Unfre erste Pflicht ist in dieser sestlichen und frohlischen Stunde dem Gott des Lebens Dank zu bringen, daß er und dieselbe gegonnt hat. Mehrmals ward unfre Kossung in Trauer verwandelt, wir theilten mit den fürstlichen Eltern unsrer verehrtesten Landess herrschaft, ihren tiesen Schmerz, konnten aber keine Freude mit ihnen theilen, die Stunde einer glücks wünschenden Versammlung, wie die jeßige ist, war in stummes Schweigen verwandelt. Um so froher ist also die heutige Stunde, in der wir die Wünsche und Sebete, die dort gehemmt wurden, gleichsam vereint und neu versüngt an den Fuß des Throns jener ewis gen Süte legen, die und unsere verehrteste Landess fürstinn neugeschenkt, Ihr uns werthes Leben erhals

ten und fie mit einer Munterkeit und Freude belebt hat, die, wie ein kaum erwarteter ichoner Morgen, die grauenvolle bunkle Nacht besieget. Die geliebtefte Mutter biefes Prinzen und Ihr Rind lebt mit ihr. Sie hat am Anblicke feiner gefunden Schonen Bilbung ben suffen Troft ihrer Schmerzen. Mutterfreuden genießen zu konnen, und vereint jest in ihrer stillen Rammer Ihre mit unsern Danksagungen, Ihre mit unfern jum himmel gerichteten Bun-Sche. Mimm, o du unfichtbare, ewige Liebe, nimm mas du in den Herzen der edelsten Theilnehmen= den bei der frohen Nachricht von der glücklichen Geburt biefes Prinzen an gerührtem Danke, an uneis gennußigem, gartem Wohlwollen, an reiner, fegnen: ber Freude fahest, nimm von allem bas Zarteste und Schönste und lege es als eine Blume ber Erquickung gum haupte ber Mutter, ale einen Krang bes Gegens auf die Bruft des Rinbes, das wir mit aufgeho= benen Handen auf beine Knie legen und beiner Obhut empfehlen.

Von der Mutter also zum Kinde, wendet sich unser segnender Wunsch — zum nenen Ankömmlins ge in unserm Kreise, den Vater, Großmutter, Brusder und Schwester. Verwandte, Freunde, Diener, alles, was unsern Fürsten, sein Haus, sein Wohl, das Wohl seines Hauses und Landes liebt, mit bes willkommender Freude empfangen und als Prinzen des Landes grüßen. Sen glücklich, junger Ankömms

ling, auf ber Bahn beines Lebens. Du bift in einer Beit gebohren, die fur beinen Stand, fur die mahre Ehre und Wurde beines Geschlechts merkwurdig ift, und mahrscheinlich in beinen Lebenszeiten noch merkwurdig fenn wirb. Denn wie einft eine knechtische Schmeichler : Verehrung die Gottheit der Prinzen übertrieb, und fie damit eben fo tief herabsette: fo wird alles bas, was niedrige Leidenschaft bes Gegen= theiles, aufgebrachter Saff, tollkuhne Frechheit, ober auch zu scharfer Tabel ist, dir desto mehr Gelegenheit verschaffen, beinen fürstlichen Namen auch mit fürst= lichen Zugenden zu zieren, und bich als einen gebohrnen Prinzen und Herzog, bas ist, als einen, ber unter vielen Tausenben ber ebelfte, ihr Vorganger und Kührer an Gemuthe und Tapferkeit, an Berffand und Berdiensten ist, ber bich ehrenden Menschheit zu be-Deinem Stande, beiner Geburt nach trittft bu auf einen Schauplaß, wo bu von vielen gesehen wirst, wo viele, Welt und Nachwelt, dich beurtheis Ien und richten. Glückliches Rind, bu kannft, bu follst auf ihm keine andere Rolle haben, als Men= schen um dich her (welchen Kreis dir auch die Vorsehung bestimmt habe) Menschen um bich her glücklich gu machen, und alfo von ihnen mit Recht und aus erkannter Wurde geschaft und geliebt zu werben. Sluckliches Rind, fange biefe Rolle fruh und frohlich an, ende fie fpat und frohlich. Der Rrang ber Bers bienste, nach dem du streben wirst, bange dir nicht zu

hoch, nicht zu tief, erreiche ihn glucklich, nimm ihn aber and ber Hand ber Wahrheit. Berftand und Menschenliebe nidgen dich auferziehen und dir frühe ben ebeln Saft einfloffen, ber, wenn man ihn einmal gekoftet hat, vor tausend Abweichungen und Fremes gen bewahret: es ift bas unbestochene, und nie gu bestechende Gefühl eigenen Werthes oder Unwerthes, es ift ber Bug gur Wirksamkeit in innerer, mahrer, bleibender Groffe. Dies Gefühl werbe als Stamm . Charafter bir eigen; ber Beift beffelben komme von beinen Eltern und ebeln Vorfahren auf bich; bas Blut berfelben, bas in beinen Abern flieft, belebe auch bein Berg, es ftarte beine eble Bruft, es erhebe, wie bich bein Stand erhebt, auch beine Denkart. Gen und bleibe bein Auge von Borurtheilen jedes niedern Standes frei und rein; rein und frei bein Verstand von Vorurtheilen auch beines Standes, aufgeklart, feren und heiter fen beine Stirne, wie es bein Titel fagt, angenehm und helle gu burchleuchten von jedem mahren Lichte; ja bu fen selbst bieses Licht, ein fegnender Genius der Mensche Erleuchte, erheitre, beglücke Anbre um bich benn du stammest von Borfahren, benen Deutschland, Europa und die gesammte Menschheit ein fehr schäßbares Licht, Aufklarung und Orbs nung, ein fehr schäßbares Rleinob, Gewiffens: freiheit zu banken hat. An ihre lichte Reihe schliefs fest bu bich an; die Ramen, die bu tragft, werben

dich an große Manner beiner Berwandten und Botzfahren erinnern, und die nunnliche Bestrebsamkeit beines Baters, das edle Gemuth beiner Mutter, werz ben dich leiten.

Nach diesen bewillkommenden Segenswinschen, die ich schwächer vortrage, als mein Geist sie denket, die aber das Gefühl eines jeden, der mich höret, nach seiner Weise mehren und verstärken mag, schreiten wir zu der heiligen symbolischen Handlung, die alle unsre Winsche zum Gebete vereinigt.

Im Ramen biefes neugebohrnen Rindes foll ein Bund ber Treie und bes guten Gewissens mit bem unsichtbaren Wefen geschlossen werden, bas der Urbeber feines Lebens, ber Regierer und Berti seines Schicksals ift, so wie einst der innigste Aufseher und Lohner feiner Zugenden und Berdienfte fenn wird. Es erinnert und biefer Bund an die edelste Wurde bes Menschen, eine fich selbst bestimmenbe moralische Freiheit, nach ber wir bas Bofe zu fliehen, bas Gute, aus freiem Entschluffe, oft auch mit Muhe und Gefahr, ju wählen vermogen; er erinnert uns auch an den schönften Siegespreis biefer Freiheit, nemlich ein gutes Gewiffen vor Gott und Menschen, bas un: erfessiche und unerkaufbare Gefühl der innern Rechts schaffenheit, Bernunft und sittlichen Burte. Gott unferm geliebten Tauflinge dies rein. Berg, bied tapfre Gemuth, biefen guten gewiffen Blick und Beift jum Führer bes Lebens. Er verwerfe ihn nic

von seinem Angesicht, und nehme seinen heiligen Geist nie von ihm. Fr ersteue ihn stets mit seiner Julse, und sein freudiger Geist halte ihn standhaft und muthig empor. In diesen Gesinnungen begins nen wir, guadigste Tanfzeugen, unsre heilige Kands lung.

Mach ber Taufe.

Und so schließen wir denn den zum Bunde der Religion und Moralität eingeweihten Prinzen Carl Bernhard dem blühenden Paar seiner Geschwister, unserm geliebten Prinzen Carl Friedrich und seiner Schwester Caroline Louise, mit Freude, Hosnung und Zuversicht an. Mögen sie sich unter einander lieben, id mit einander aufblühen zum Ruhme Ihrer verehrten Eltern, zur Freude Gottes an Ihnen, zur Freude und zum Troste der Menschheit!

Blub, eble Sproffe! Muth und Treu' Berd' in dir neu verehrt, Im himmel und auf Erbe fev Carl Bernhards Name werth.

# XXXIII.

# Confirmation

Shro

Dochfürstl. Durchtaucht

# Caroline Louise

Pringeffinn

bon Sachsen : Weimar und Gisenach.

Den 15. April 1802.

# Gnabigste Pringessinn!

Da das Bekenntnis und das Selubde, das jest abs gelegt werden soll, Bekenntnis und Selubde der Religion sind, die vor Gott und Ihrem Gewissen mit reinem heitern Seiste und innerer Ueberzeugung gesschehen, so entserne sich von Ihrem Andenken jedes Fremde und Aeußere, das Sie in dieser heitern schonen Fassung storen konnte. — Sie sind vor Gott und vor Ihnen selbst; die stille Ausmerksamkeit, die Sie jedesmal jedem Worte des Unterrichts schenkten, und diesen so angenehm machten, mache auch jest Ihre Stimme zu einem Tone der Herzens, der mit

einer Wahrheit, ohne Zwang des Ausdrucks, spricht, was Ihr Verstand für wahr halt und Ihr Herz übers zeugt empfindet.

## I. Bon Religion.

#### Bus ift Religion?

Alles das, was mich nach meiner innigen Uebers zeugung zu einer Gewissenhaftigkeit im Denken und handeln verpflichtet.

### Ift fie bem Menschen wefentlich?

Sa, sie ist seiner Natur nach nothwendig, weil Ueberzeugung im Verstande und Gewissenhaftigkeit im Handeln zu seiner Natur gehören.

#### Unentbehrlich?

Um seines Verstandes und Herzens willen kann er sie nicht entbehren, sonst fehlet ihm in beiden Ges wisheit und Regel.

### Wie feinem Berftanbe?

Indem sie dem Verstande des Menschen die Erkenntniß einer hochsten Ursache lehrt, ordnet sie seinen Verstand, in Allem Ursache und Wirkung zu erkennen und sich dieser hohen Ordnung zu fügen.

## Wie feinen Reigungen?

Die Neigungen streben nach Wohlseyn (Gluds seligkeit). Die Religion, indem sie zu dem Glauben au Gott führt, der fur das Wohl aller Wesen sorgt,

wird sie auch eine Regel, unfre Reigungen zu diesem Zwecke zu ordnen.

Die feinem Gemuthe und innerm Glude?

Ohne Religion kann das Semuth nicht ruhig und heiter seyn. Gin verwirrter Verstand und ein regelloser Wille sind sich selbst die größeste Strafe. Innere Vorwurse sind die größeste Qual.

Ift fie jedem Stande unentbehrlich?

In jedem Stande sind Pflichten zu erfüllen und die Religion macht gewissenhaft in Pflichten, ahne welche kein Stand ist.

Was fehlt einem Menschen ohne Religion? Sewissenhaftigkeit.

Bas enthehrt er?

Inneres Gluck.

Bor welchem Richterstuhle fteht Religion?

Vor dem Richterstuhle unsers Gewissens, mits hin vor Gott allein.

Muß man über Religion ftreiten?

Nein, Religion ist innige Gewißheit. Ueber Meinungen streitet man. Meinungen über Religion sind nicht Religion selbst; vielmehr wird man durch Streit über diese von wahrer einfacher Religion abges leitet.

Ift Religion Gine ober finds viele?

Als Gewissenhaftigkeit ist es nur Gine, benn bie innigste Regel bes Rechts und Unrechts, so wie bie

achten Grundsage tes Verstandes find in allen Mensichen dieselben.

II. Von den fogenannten Religionen.

In welchem Berftande wird bas Wort genommen, wenn man von mehrern Religionen redet?

Man versteht darunter die verschiedenen Stufen menschlicher Erkenntuisse von Gott und unsrer Pflicht, oder die verschiedenen Arten; wodurch man ihm gefälslig zu werden glaubte.

Giebte Men'den und Bolfer ohne Religion?

Nein, es mußten denn thierische Menschen senn, bie nie an Gott gedacht haben.

Woher mehrere Religionen auf ber Erbe?

Die Urfache liegt in ber verschiedenen Cultur, Sprache, Zeiten und Rlimaten.

Religion des Staunens, ber Furcht, woher entspringt fie?

Aus dem ersten Anblicke der Natur; diese ist unübersehlich, unermeßlich. So die Macht der Elemente. So erhabne Gegenstände, die Furcht, Schrecken, Bewunderung gebieten.

Bas ift in ihr Bahres, Gutes und Schlechtes?

Sie erkennt eine hohere Macht an und zugleich die Abhangigkeit des Menschen, erweckt aber blos Staunen und keine Liebe: Staunen aber ist ein blos ser Stillstand unfrer Gedanken. Der Verstand muß erweckt und weiter geleitet werden.

Ble milbert fich biefe Religion gur Bewunderung? .

In ber nahern Betrachtung ber Natur, 3. B. in fanfteren Klimaten, bei mehrerer Bilbung bes Wersstandes, indem man nebst Macht Ordnung und Schonheit entbeckt und liebgewinnt.

· Auf welch Principium ift biefe gebant?

Auf die Weisheit Gottes; weil allenthalben Mittel und Zwecke sichtbar werden, und zwischen beiden Harmonie, bestehende Weltordnung in sich und in der Folge der Begebenheiten und Wirkungen.

Wie führt biefe Religion auf Gate und Liebe?

Durch die Erkenntniß bes Lebens, Gluckes und Wohlfenns der Geschopfe.

- 1) zum Leben ift alles eingerichtet: die Matur ift voll Leben.
- 2) Leben führt ben innigsten Genuß mit sich und erhalt sich, so lange es kann-
- 3) Alles ift eingerichtet zur Fortsetzung des vielars tigsten Lebens und Genusses, jedes Wesen nach seiner Art, in seinem Elemente u. f.

Konnen Macht, Beisbeit, Gute ohne einandet febn?

Nein; der Mensch könnte sonst kein Vertrauen und keine Liebe haben. Macht ohne Weisheit ist eis ne blinde Macht, die sich selbst nicht genießt oder sich zerstöret. Weisheit ohne Macht ist leer; Macht, von Weisheit geführt, wird durch sich selbst Wohls ordnung ordnung, die jum Wohlsenn, jur Freude, jur Glückseligkeit führet.

Beispiele von Religionen ber Furcht, beis Entsetens?

Die Religion der Volker, welche furchtbare Nasturbegebenheiten anbeten. Z. B. an feuerspeienden Bergen, bei Wassersallen, bei Ueberschwemmungen, Stürmen, schrecklichen Meteoren, unter Donner, Blig, Erdbeben, u. s. w., an tiesen Schlünden.

Der Bewunderung ber Ordnung der Belt?

Die indischen Religionen. Ingleichen ber chalbaische und persische Dienst der Sterne, als einer großen Weltordnung; daher die Sternbeutung entsprungen ist.

Ihrer Gate und Schonheit jur Gludfeligfeit ber Menfchet 1?

Die Religionen, ba man in Bachen, Bau nen und Flussen Gottheiten verehrte. Insouderheit die die Würbe und Schönheit der menschlichen Natur in (Besstalt und Zwecken darstellten.

Religionen, die die Elemente der Welt personisicirten ? Zum Beispiel die Religion der Griechen.

Religionen, bie die Ordnung ber Welt barftellten?

Die Religion ber Momaden, ber Judier, Chals baer, Aegypter, Perfer.

Religionen, die die Wurde und Schonheit des Menschen barftellten?

Die Griechen.

### Staatsteligionen?

Solche Religionen, die in die Staatsverfaffung verflochten sind, z. B. Romer.

. Ift Religion dem Staate nothig? wozu? wortnn?

Der Stuat hat keine andern Mittel, die Gewissen der Merischen zu binden, als Religion. Auf Treue und Glauben beruht das Band der menschlichen Gesellschaft, die Heiligkeit der Side, der Zusagen, häuslicher, stiller, verborgener Pflichten u. f.

III. Bon einer geoffenbarten Religion.

### Bas ift Offenbarung?

Leitung Gottes zur Erkenntniß ber Wahrheit burch vorzügliche Gaben und gunftige Umftanbe.

Meligion ber Patriarchen, in welchen Buftand ber Menschen gebort fie?

In ben ersten ober kindlichen Zustand ber Merischheit.

Wie bachte man fich in ihr Gott?

Als Handvater ober Emir.

Bie die Borfehung?

Als eine Haushaltung ober Obhut.

Wie die haushaltung ber Welt?

Wie die Vorforge für eine Nomaden : Familie.

Als eine allmählige Ausbildung ber Erbkugel jum Wohnhause ber Menschen.

### Unter welchem Bilbe erscheint biefe ?

Der Geist Gottes habe still wirkend über dem Wasser geruht. Aus der Nacht bricht Licht, der hims mel wolbt sich als Decke; die Erde als Boden geht blumen sund fruchtreich herdor. Sonne und Mond erscheinen. Die Elemente beleben sich. Der Juns wohner des Hauses tritt zuleßt auf — im Sanzen das Bild jedes werden den Tages, des größesten und schossen Anblicks der Natur, der Morgenrösthe, u. s. S. Ps. 104.

Nach welchem Plane und zu welchem 3wede geordnet? Nach dem Plane eines menschlichen Baumeissters, und um alle Geschöpfe glücklich zu sehen.

Bie erscheint in ihr ber Menfch und die Menschheit?

Als ein Geschöpf von göttlicher Natur, in welschem Vorbebacht, Verstand, Ueberlegung, Beratheschlagung wohnet. Daher Gott über ihn rathschlaget, um als ber Herr ber Erbe zu schaffen, zu wirken.

Die die Geichlechter gegen einander?

Als Brüder-Geschlechter. Nach Elementen ges vrdnet; Wasser, Luft, Erde. Unter den Menschen Mann und Frau, als einander unentbehrlich, als Eins.

Wie der erfte Wohnplat des Menschen ?

Wie ein Paradies, wo die Natur alles fremwillig giebt.

### Wie die Uebergange in mehrere Buftanbe ber Menfchen?

- 1) Durch ein Verhot, bas ben Menschen geges ben ward, und bas sie übertraten.
- 2) Da dann ein andrer Zustand, das Beschwers liche der Menschheit, ihnen als Strafe aufers legt, b. i. vorhergefagt ward.
- 3) Bu bem sie durch Kleidung und fortgehenden Kunstfleiß ausgerüstet wurden. Jest trens nen sich die Lebensarten der Menschen; die Leidenschaften entwickeln sich; Ersfindungen kommen zum Vorschein, u. f.

# IV. Von der mosaischen Religion.

### 3hr unterscheibenber Charafter?

Daß sie an einen Gott glauben lehrte, und zwar ganz unkörperlich, ohne Bilb und Zeichen, welches als Abgotterei hochst straffallig gemacht ward. Sein Name war: er ift, er war, er wird seyn, b. i. ewis ges Wesen, Bestandheit.

### Ob fie uns verbinde?

Dieser Glaube an Einen Gott verbindet und. Burgerliche und Landeszesetze für Palastina und die damalige Zeit verbinden und nicht.

### Was in ihr Gott mar?

Nationalgott und hochster Ronig, der dem Volke Wohlthaten erzeigt, es zum freien Volke gemacht hatte und bessen Erbbesißer er war.

# Bas Tempel und Priefterthum? Sein Wohnsis und Hofftaat.

Bas Gefete und Kefte?

Seine Gebote. Feste waren Tage, an benen er dffentlich verehrt wurde. Das Geseß, Anordnung der Nation. Die Feste; Zusammenkunfte derselben zu Anerkennung des Oberherrn und zur Nationalsfreube in einem Nationalbunde.

### Bas Opfer ?

Geschenke, als Beweise ber Achtung ober zur Ers langung seiner Gnade. Auch als Bekenntniß ber Schulb und freiwillige Strafe.

### \_ 3bre Gefange und Lieber?

Lob und Dankgesange, auch Aeusserungen bes Vertrauens auf ihn. Zugleich Bekenntnisse ber Schuld, Klagen, Bitten, moralische Anweisung, Trost n. s.

Ihre Weisheltsspruche ?

Lebendregeln aus Gefeg und Erfahrung. 3bre fogenannten Beiffagungen ?

Aussichten in die Zufunft.

Urfprung und Fortgang biefer Weiffagungen?

Die hoffnung besserer Zeiten, bei jeder Unters brudung und Berwirrung.

Bie sich an ihr bie hoffnung eines tanftigen Reiche ber Slucies ligteit entwicket?

Thre Poffnung war immer, baf noch ein grof?

ser Konig, Meffias, zu ihrer Rettung kommen wurs be. Dessen Reich und die Glückseligkeit desselben, machte die Prophezeihung immer mehr und dringens der aus.

Migrerständnig und Migbrauch berselben ?

Daß sie diese Aussichten und Hoffnungen alle körperlich, zulest frech, stolz und menschenfeindlich gegen andre Bolter beuteten. Ihr Staat ging durch diese Denkart zu Grunde.

# V. Religion Jesu.

3hr Begriff in Ansehung Gottes und ber Menschheit?

Gott als Vater und die Menschen als Kindess geschlecht besselben.

### Ihre innere Bahrheit?

Die Religion Jesu liegt in bem Geiste eines jes ben Menschen.

- 1) Der Mensch hat ein Göttliches in sich; dies ist seine edle Natur, sein Charakter; sonst ist er ein Thier und wird noch ärger als Thiere, weil ihm der leitende Instinkt fehlet.
- 2) Die Menschheit 'ist an sich schwach, nur durch Verbindung mit andern wird sie stark und in sich

Ihre Allgemeinheit und ungertheilte Ginheit?

Gie ist Religion ber Menschheit, jedermann vers fandlich. Das erste Principium kann ohne das zweis te nicht senn, dies nicht ohne das erste. Ihre Unentbehrlichkeit fur alle Buftande ber Menfcheit?

Weil sie in den Menschen Glaube und Liebe ersweckt. Vom Stande der Kindheit bis zum Zustande der feinsten Bildung gilt sie; alle Vildung der Menschheit ist auf sie gebaut. Durch alle Lebensalter der Menschen erstreckt sie sich, durch alle Zustande, bis zum letzten Augenblicke der Hoffnung.

Ihre Bollfommenheit und Reinheit als lette und bochste Tendens der Menscheit?

Sie leitet den Menschen zu reiner großer Gotts ähnlichkeit, verbindet die Wolker durch Billigkeit und Liebe, mildert die Neigungen und Sitten, cultivirt die Erde, macht alle durch alle glücklich.

Db fie aus Wundern und Weiffagungen erweisbar fep?

Nein, Wunder und Weissagungen gehörten in jene alte Zeiten. Zudem überzeugen Wunder nur den, der sie sieht, und auch ihm sind sie von der Wahrheit einer Lehre nie ein inniger Erweis. Sine Lehre muß durch sich überzeugen.

Db fie biefes Ermeifes bedurfe? Ihr einziger und mahrer Ermeis?

Sie bedarf dieses Erweises nicht, denn ihr einzisger und wahrer Erweis ist ihre höchste Menschlichkeit. Ihr einziger und schönster Erweis ist Probe, Aussübung, Joh. 7, 17.

Die fie aufgeschrieben fen? Wie biefe Schriften gu betrachten?

Als eine Lebensbeschreibung Jesu, oder eine fros be Werkundigung für die damalige Zeit, nach den das mals in Frage gestellten Kennzeichen von einem Messsias, aus den Propheten. Die Briefe der Apostel sind sittlich = religiose herzliche Briefe; als solche muß man sie lesen.

Wie fie fortgepflangt fen? Gute und bofe Bege?

Durch munbliche Belehrungen, zuerst in sehr reds licher, der Menschheit nothwendiger und ersprießlicher Absicht; nachher auch bisweilen and Schwarmerei, Herrschsucht, durch List und Gewalt.

Die fie immer mehr verberbt worben? Bodurch?

- 1) Durch die Meinungen fremder Wolfer; welche in ihre Religion mit aufnahmen.
- 2) Durch Zusätze, die man aus Autorität und Herrschsucht machte.
- 3) Durch Gewaltsamkeit und Grauel, feitbem fie herrschten.

Bie fie auf bie Bolfer gewirkt ? Gut und bofe ?

- 1) Sie hat die Menschen menschlich gemacht.
- 2) Abgotterei, grobe Lafter hat fie vertilgt.
- 3) Buchstaben, Schrift, Cultur, Gemeinschaft, sogenannten Gottes frieden unter die Wolker gebracht, u. f.

Wose wirkte sie alsbann auf die Wolker, da sie in nichts als Glaubenssäße verwandelt wurde. Insons berheit im Saße von der Aussbhnung durch fremde Verdienste, durch Fürbitten bei Gott, religibse Ceris monien, Sefangennehmung der Vernunft unter den Glauben, Austilgung der Vernunft durch Autorität, verzeihbare Sittenlosigkeit u. f. Eine drückende Last wurde sie, da durch sie Vernunft und Gewissen unsterjocht wurde und in allen Ständen Verberbniß der Sitten herrschte.

## VI. Protestantismus.

#### Bie entstand er?

Durch die harteste Unterdrückung des Verstans des bei tyrannischer Herrschaft ungereimter, schads licher Meinungen der Menschen, aus welcher sich endlich ein gesunder menschlicher Verstand emporhob, welcher stark genug war, sich davon loszureissen.

#### War er gerecht?

Der Protestantismus war gerecht. Er protes stirte gegen die Ungerechtigkeiten und verderblichen Gräuel der damaligen katholischen Kirche, z. B. Ins dulgenzen, Fegseuer, Seelmessen, Ohrenbeichte, gesgen äußere Werkheiligkeit des Gottesdienstes, Autosrität des Papstes und der Kirche, Versolgung 2c.

## Worauf ging er hinaus ?

Er wollte die Menschen von der Unterdrückung ihred Gewissens und die reine christliche Religion von ihren hinzugekommenen Frethumern befreien.

### Wogegen protestiren wir ?

Gegen die unvernünftige Bindung des Gewiffenst und des Verstandes und gegen die menschliche Autoris

tat in Sachen unferd Gewiffens, alfo gegen allen Geswiffenszwang.

Wie feben wir bie Schrift an?

Als die reine Quelle des Christenthums und als das Wort Gottes, das man mit eigner Ueberzeugung und Sewissenhaftigkeit lesen und verstehen musse, über welche also kein Richter des Glaubens sep.

Worauf grundet fich unfre Religion?

Auf ben Willen Gottes, ben und die Gesetze ber gesammten und menschlichen Natur kund thun, welcher in der Religion Christik klar und herzlich entwickelt liegt, von der Vernunft erkannt, von unserm Gewissen gefühlt wird.

. hat der Protestantismus der Menscheit Nuben gebracht?

Er hat die ursprüngliche Religion Jesu den Menschen wiedergegeben, und damit eigne Ueberzeugung in moralischen Dingen, eine heitre Vernunft ersweckt, die Verhaltnisse der Menschen klarer ins Licht gesetzt, und Thätigkeit, Fleiß, Sittlichkeit, befördert.

Wie denkt der Protestant gegen fremde Religionen? Tolerant.

Bas find ihm die fombolifchen Bucher?

Sin Glaubensbekenntniß zur Unterschelbung von anders Glaubenden nach damaligen Zeitumskänden und Veranlassungen, auch nach dem Maaße der Erkennts

niß jener Zeiten; sie zwingen ihn aber nicht, gegen fein Gewissen zu handeln ober zu glauben.

Bas überhaupt aller Unterricht?

Er dient ihm zur Aufklarung seines Verstandes, und zur Ueberzeugung seines Herzens, und will durch frühe und unablässige Gewohnheit in Leben und Wirskung gesetzt seyn.

Seht einen Protestanten an, was gegen den Katholicismus gesagt wird?

Es geht ihn nichts an. Der Protestantismus lehrt das alles nicht, wogegen man im Catholicismus spricht. Der Spott gegen das Christenthum geht als so blos gegen Misverstandnisse und Misbräuche des seine. Ueber das reine Christenthum ist kein Spott möglich.

Rann man auf ihn ein Glaubensbefenntniß ablegen?

Sobald man weiß, was Protestantismus ist, und man im Tiefsten seines Herzens von ihm übers zeugt ist, so kann man es.

VII. Grundfäße bes Chriftenthums.

Da bie Begriffe einer hochsten Dacht, Beisheit und Gute pon einander nicht trennbar find; was entspringt baber?

Ein Begriff von Gott, in welchem Macht, Weisheit und Gute vereinet find. Mithin ber reins fte hochfte Begriff, ben ber menschliche Geist zu fassen fahig ist.

Sind sie fortwirkend, evident in der Natur? wie die Macht?
Sie sind es. In den unermeglichen und vielsaschen Kräften der Natur.

#### Bie die Beisbeit?

In der Ordnung der Natur, die unerschütters lich fest ist und auch bei scheinbaren Storungen einer Regel folgt.

Die Gute ?

In bem keben und Wohlseyn ber Seschöpfe. Alle verknüpft ein immerwährenbes Bestreben zu dies sem Wohlseyn, das sie nur durch und miteinander ges nießen können. Dies ist die Kette ber Schöpfung.

Die find fie evibent im menschlieben Leben?

In ber Ausbildung ber menschlichen Krafte, bie fich unter Macht, Weisheit, Gute ordnen.

Wie nennt Chriftus bas bochfte Wefen ?

Bater und ben allein Guten.

Beldes ift ber erfte Begriff von Dreieinigfeit, Bater, Sohn und Geift?

Daß sich Gott in ben drei Haupt = Wohlthaten offenbaret hat. In der Schöpfung als Vater, durch ben Sohn in der Erlösung und in der Heiligung durch den Geist, welcher über den Menschen ruht.

Wie neunt man die fortwirtende Macht? Erhaltung.

Bie die fortwirkende Weisheit und Gate ? Regierung oder Haushaltung der Welt.

#### Aber die Hebel in ber Belt?

Sie entstehen meistens durch den Menschen selbst, oder sie dienen zur Erweckung seiner Krafte. Die physsischen Uebel sind Folgen weiser und guter Naturgesetze, mithin kein Uebel. Sie können von den Menschen abgewandt oder vermindert oder mussen ertragen wersden. Die moralischen entstehen von Menschen selbst, alle Uebel vienen zu Erweckung menschlicher Krafte.

Rach welchem Principium wirfen jene Machte fortftrebend?

Mach dem Principium der Erhaltung, der Bild bung und Zerstörung, mithin der Weisheit und Gute:

- 1) Jebes Ginzelne dient dem Allgemeinen und muß ihm, auch unbewußt und wider Willen, dienen.
- 2) Jebes Ginzelne lebt in seines Gleichen fort; bie Matur erhalt die Geschlechter.
- 3) Jedes einzelne Dasenn ist barauf berechnet; der Tod ist Mittel der Natur zu ihrer ewigen Jusgend.

Welches ift bas Gefet ber Erhaltung?

Thatigkeit der Geschöpfe.

Der oberen Megietung ?

Gerechtigkeit, Wiebervergeltung.

Der hochsten Saushaltung?

Wortftreben jum gemeinsamen Wohlsehn.

Wie brudt biefe Befebe Chriftus aus?

- 1) Thatigfeit in Liebe,
- 2) Wiedervergeltung in biefer und jener Belt,

3) Sieg bes Guten über bas Bose burch beharrli= de Gute und Gebuld.

Bie fabe Chriftus die Menschennatur an?

Fir eine schwache Natur, in ber aber was Gotts liches liegt.

Bas grundet er alfo fur fie in Gefeben?

Ihre Lebenbregel, daß das Eble, Gottahnliche, Vernunft und Gute, in ihr erweckt, das Thierische, blinde Macht und Neigung, gebändigt und geläutert werde, damit sie der Vernunft und Gute dienen.

Belche hoffnung gab er ihr?

Die Hoffnung, immer vollkommner und gottli= der zu werden, einzeln und in Gemeinschaft, in die= sem und einem kunftigen Dasenn.

Mit welchen Bewegungegrunden?

Mit den Bewegungsgründen: werdet vollkoms men, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.

Sieht es außer dem, das Christus angab, ein andres Biel der Menscheit?

Es giebt kein anderes, benn es bezweckt reine und ewige, menschliche Glückseligkeit Aller durch Alle.

VIII. Moral bes Christenthums.

Ift Bolluft bas bochfte Principium menfchlicher Sitten ?

Nein, weil es Seist und Körper schwächt, bessere Triebe unterdrückt, sich auch zuleßt in Ueberdruß und in traurige Leeve endigt.

Ifte feinere Wolluft? Bergnugen ber Phantafie? Warum nicht?

Auch nicht. Wer zu viel in der Phantasie lebt, stumpft sich für das wirkliche Leben ab; er nimmt z. B. keinen solchen Antheil an dem wirklichen Unglücke der Menschen, als an erdichtetem.

### Ifte Chre? Warum nicht?

Nein. Das Uebermaaß von Ehrgefühl ift bem menschlichen Herzen sehr schäblich, es unterdrückt alle andere gute Neigungen bes Herzens, wenn es nur handelt, seine Shrsucht zu befriedigen. Es wird mitz hin zulest zu einer grausamen, nie befriedigten Selbstssucht, die Alles sich ausopfert und durch Unfälle herzbe gestraft wird.

### 3fte Eigennut? Warum nicht?

Nein. Der Eigennuß ist der allergefährlichste Trieb für die menschliche Gesellschaft; denn ein eigens nüßiger Mensch handelt blod für sich allein, und nie für Andere. Im ewigen Begehren hat er nie; und ist selbst der Dürstigste, Niegenughabende. Sigens nuß führt zu Betrug, Harte, Grausamkeit, und stumpft jede eblere Neigung.

Unform ber Menschheit, die der Trieb nach Bergnugungen bringt?

Der übermäßige Trieb nach Vergnügungen bringt eine Migbilbung in den Menschen hervor, er erhebt nur die Sinnlichkeit im Menschen, aber nicht die Vernunft, mithin macht er thierisch. Unform, die ber hang nach feineren Bergnugungen ber Phantafie bringt?

Die seineren Vergnügungen der Phantasie bilden ben Menschen nicht für das menschliche Leben. Sine zu geistige, wesenlose Gestalt, die bald am Vergnüs gen selbst kein Vergnügen findet, und alle wesentliche Freuden, die nie ohne Mühe sind, aushebt.

### Unform der Chrfucht?

Die Ehrsucht strebt meistens nach etwas, das keine wahre Ehre ist, und dadurch verbildet sie sein Urtheil und den Zweck seines Lebens.

### Unform bes Eigennußes?

Der ist auch ein verbildeter Mensch, der alles für sich allein thut, benn ein Mensch ist für den Andern da.

, Sind alle diefe Triebfedern der menschlichen Natur gut und nothwendig?

Sie sind gut und nothwendig; benn sie erwecken ben Menschen zur Thätigkeit und helsen auch seinen Seist und Herz ausbilden.

### Wiefern? Abichweifungen gu beiben Seiten?

Allemal ist die Mitte die Regel, z. B. Fühls losigkeit ist ein Extrem. Wollust das andere. Ju der Mitte der Genuß. So dei seineren Vergnügen, der Ehre, dem Eigennuß u. s. w. Sin Mensch ohne Ehre taugt nicht, ein anderer, dem Shre allein alles ist, ist eben so abschweisend. Sin Geißiger und ein Verschwender sind eben solche Extreme; in der Mits

te, im rechten Gebrauche ber Guter und Gaben ift bie Regel bes Wohlanftanbigen und ber Tugend.

Welch Principium ordnet und regelt fie?

Was du nicht willst, tas dir die Leute thun sols len, das thue ihnen auch nicht.

Ift Mitgefühl bas Principium der Ratur? Bie allgemein ?

Das ist es. Freude und Leid sollen wir miteins ander fühlen. Und je ahnlicher der Andre selbst, je harmonischer fühlen wir in und mit ihm.

Wie jur Erhaltung ber Geschlechter?

Es erweckt ben Beiftand ber Geschlechter gegenseinander.

Welche eblere Bande schafft es in der Menschheit zur Erhaltung ber Geschlechter?

Die Banbe zwischen Eltern und Kinbern, Ge- schwistern und Sheleuten gegen einander.

Mutterliche und vaterliche Liebe, wie ftart find fie? wie hat bie Natur auf fie gerechnet?

Daß sie sich selbst vergessen und alles für ihre Rinder thun. Die Natur hat auch ihnen ihrer Rinder Erhaltung und Erziehung ganz anvertraut.

Liebe der Geschwister, Familienliebe?

Sie sind enge an einander gebunden, durch bas heiligste Band der Menschheit, Treue und Wort; burch innere Honettetat, ohne welche alle menschliche Gesellschaft zerfällt.

Sind fie das hochfte Princip' . ju Uebertreibungen, mas geben-fie

In Uebertreibung nicht. Das so natürliche Fasmiliengefühl darf auch nicht die Oberhand in dem Menschen haben, denn es führt ihn oft zu den größten Ausschweifungen in der Habsucht, dem Shrgeize, der Rache und Verfolgung, Unterdrückung, Kaß, Versläumdung.

Busprechendes Mitgefühl ber Ebleren, Gleichgefinnten, wie beift es?

Freundschaft.

Belden innern Lohn gewährt bie Freundschaft? Die Uebereinstimmung ber Seelen.

Ift fie zwecklos? ihr Symbol?

Nein. Menschenwohl ist ihr Zweck; gemeinsschaftliche Thatigkeit, Ausmanterung, Starkung durch einander. Ihr Symbol ist: Treue bis in den Tod.

Welcher Stand ist das Gelübde unverbrüchlicher Treue und Freundschaft?

Die Ehe.

Was ist auf sich verbundende Treue und Freundschaft in det menschlichen Gesellschaft gebauet?

Das Wohl ber ganzen menschlichen Gesellschaft. Beschränkt sich bas Mitgefühl auf Familie und einzelne Freundsschaft?

Es bezieht sich auf alles Fühlende und auf ges meinschaftliche Zwecke in der menschlichen Gesellschaft,

baburch wird es ein edles Mi. fühl für die Erhaltung bes Ganzen.

Das Gefet ber Billigfeit, auf welchem Gefühle beruht es? Auf bem Gefühle ber Empfindung.

### Ifte nothwendig?

Es ist nothwendig auch für sein eignes Wohl.

### 3fte binreichend ?

Ja, es erweißt bem Menscheugeschlechte Gutes, und schüft es vor bem Bbsen.

Bie ift es vom fchlaffen, momentanen Mitleide unterfchieden?

Die Billigkeit entsteht aus der Vernunft, bas Mitleid hangt nur vom Gefühle ab. Jenes ist als fortbaurend, dieses als momentanes Gefühl vorübers gehend.

Bie wird bas Gefühl ber Billigfeit ein Gefet ber Gerechtigfeit?

Wenn es uns antreibt, jedem zu geben und zu laffen, was ihm gehort, da das Mitleid mehr geben und nachsichtiger senn kann.

## Beiligfeit biefes Gefehes?

Die Heiligkeit dieses Geseßes liegt in dem Geseße selbst, weil es von der Vernunft und also von Gott, dem Geber der Vernunft, kommt.

### Sein innerer Lohn ?

Das Gefühl, daß man recht handelt und Gottes Willen befolgt.

Das bies Gefet der Gerechtigfeit nothwendig jum Bohlwollen, nicht gur Berftorung wirfe?

Benn ich gerecht bin und einem jeden gebe, was ihm gehört, so befördre ich dadurch sein Wohl. Auch wenn man dem Strafbaren seine Strafe giebt, die ihm gehört, so ist es zu seinem Wohle und zum Wohle bes Ganzen, das immer durch eine ungerechte partheiische Nachsicht leidet.

### Die es ben Gigennut regelt?

Der Gerechte nimmt nur das, was ihm gehört, gonnet auch Andern das Ihrige, schüßt und befördert es.

#### Die Chrsucht?

Der Gerechte sucht die Ehre, die er verlangt, zu verdienen, keine andre verlangt er. Nur der Beis fall der Besten ist ihm lieb. Andern läst er ihren Ruhm auch.

## Der Trieb nach feineren Ergopungen?

Es schränkt diesen Trieb ein, daß der Mensch nicht die Beforderung des Wohlseyns Andrer darüber vergist.

Die grobe Sinnlichfeit verbanne, als Thierheit?

Die grobe Sinnlichkeit erlaubt uns alles zu thun, zu bem wir Lust haben. Die Gerechtigkeit nur bas, was recht ist.

Wie es die mahren Freuden in jenen Anlagen ber Natur erhöht, 3. B. wie des Benftes?

Daß man ihn mit Recht besiße und ihn verdiene.

Wie ber Ehre, bes Ansehns, bes Standes?

Diese Freuden bedürfen am meisten zu ihrer Erhds hung des innern Gefühles der Gerechtigkeit, weil hiers inn nur innerer Werth liegt.

Wie ber iconen Rinfte?

Daß auch fie nur zur Veredlung der Menschen als Mittel, nicht als Zwecke bienen.

Innerer Lohn bes moralischen Gefühle?

Die Freude über die guten handlungen.

Daß es unabtrennlich von Religion, b. i. von Berehrung einer hochften Macht, Beicheit und Gute jep?

Wer ein moralisches Schull hat, muß auch eine hochste Moralität ober einen moralischen Gesetzgeber erkennen.

Daß diese Berehrung dem menschlichen Berstande, herzen und ganzen Dasenn unabtrennbar fen?

Dem Verstande, der die hochste Ursache der Dins ge anerkennt; dem Herzen, weil es dankbar senn will, und seinem ganzen Dasenn, weil es von ihm abhängt.

Verluft bes Menschen ohne moralisches Gefühl und Religion?

Tugend und Gewissenhaftigkeit; wir horten auf, menschlich zu fenn.

Saidfale des Lebens, die nothwendig Religion und Resignation fordern ?

3. B. Leiben um bes Guten willen.

Chriftus Charafter und Schicfal?

Ein hochft menschlicher Charafter und bas Schicks

fal eines unschuldigen Menschen, burch welches seine Lehren noch mehr erhoben wurden.

Bas ift das bochfte Ideal der Menschheit, nach Bernunft und Et: fahrung, selbst auch in der Kunft?

Ein Helb in der Liebe für das Gute und für die Menschen. Oft auch einen unschuldigen Tod dasur zu erleiden. Also hohe Einfalt, stille Größe, thätige unermüdete Güte, Beharrlichkeit, Sanstmuth.

Wenn Mitgefühl, Billigkeit, Gerechtigkeit und moralisches sowohl als religioses Gefühl zulent auf nichts so sehr als auf Wohlwollen und thätige überwindende Liebe gegen die Menscheit, leiten, wen hat Christus in dieser besonders empfohlen? zuerst? und warum diese?

Die Armen und Verachteten, weil diese der thästigen Liebe am meisten bedürfen. Vor allen die Kinsber, ihre Aufnahme und Erziehung, weil in diesen die Hoffnung eines künftigen Geschlechts liegt; weil von ihrer Erziehung ihr ganzes künftiges Leben und Glück abhängt; sie sind der Liebe der Menschen übersgeben.

Soll dadurch Tragheit, Betrug, Partheisucht u. f. f. erhalten, befordert und vermehrt werden?

Wo Liebe in den Menschen herrscht, da ist wes der Trägheit, noch Betrug, noch Partheisucht. Auch Güte und Wohlthätigkeit sollen nicht ohne Verstand wirken. Almosen sollen nicht die Trägheit, Lüge, Schmeichelei nähren, sondern die Geschäftigkeit der Menschen erwecken, den Fleiß unterstüßen, gute Tas lente brauchbar machen, u. s. f. Beffen Berkzenge follen wir vielmehr fevn? in welchen Plan follen wir auch gutmuthig fortwirken?

Gottes Werkzeuge sollen wir senn und in seinem Plane fortwirken, das ist, das Gute zu befördern, und da dieser Plan die Wirksamkeit und das frohe Dasen seiner Seschöpfe zum Zwecke hat, so wirken Menschen in seinem Plane, wenn sie Regsamskeit, Ausbildung und Anwendung menschlicher Kräfte und badurch Freude und Genuß befördern.

Wie verewigen wir uns am besten und wirken fortlebend?

Wenn wir in ber menschlichen Gesellschaft Gustes stiften und zwar ein Gutes, bas lebend fortwirkt burch andre Menschen; nicht bas todt bastehet. Ginsrichtungen, Anstalten, Stiftungen, unser Worbild, Erziehung ber Menschen wirken leben big burch Ansbre weiter.

# IX. Gebrauche bes Christenthums.

### A. Abendmahl.

Was heißt Abendmahl? was zeichnete diese lehte Abendmahlzeit aus?

Abendmahl heiß die Abende Mahlzeit, welche die Juden, zum Andenken ihrer Befreiung aus Egypten, gestiftet hatten. Als Christus zum lettenmale mit seinen Jungern das Osterlamm at, so bestimmte er es zu seinem Gedachtnismahle.

Bas veranlagte das neue Symbol, das Christus babei gebrauchte?

Die Nahe seines Todes, der seinen Freunden unglaublich und unerwartet vorkam, bei tem sie alles fürchteten und verloren.

Da eine fombolliche Sandlung fich felbft ausbruden und verftandlich machen muß, was foll bas gebrochene, barre Brod fombolifiren ?

Daff sein Leih balb für sie, wie dieses Brod, gesbrochen werden wurde?

Bas ber neue Relch ber Dantfagung ?

Daß durch diese Trubsal ein großes Gluck hers vorgehen wurde, worüber man sich freuen, und wos für man Gott danken musse.

War dies dem damaligen Kreise verftandlich?

Ja, als eine symbolische Handlung, benn sie symbolisirten immer, wenn sie das Ofterlamm affen.

Sagen bies die Worte Christi felbft?

Chrifti Worte find fo verftandlich als möglich. War bies bem bamaligen Kreise nothwendig und berglich?

Jesus schied aus dem Kreise seiner Freunde. Er kündigt ihnen seinen Tod an und lindert den Kumsmer darüber durch den Kelch der Danksagung, durch eine hohe freudenvolle Hoffnung.

Welche Gesinnungen zeigt dieser Abschied in der Seele Chrifti, und zwar in Angehung des Schickfale, das ihm so nahe vorschwebte?

Große der Seele und hohes Zutrauen in den Willen der Vorsehung, die aus seinem Tode ein große ses Gute hervorbringen werde; er wollte seinem Tos de nicht ausweichen, weil er in der Welt jum Besten bienen sollte.

In Un ehung feiner felbft?

Er vergaß sich über die Menschen, er opferte sich für sie auf.

In Unsehung berer, bie er nachließ?

Liebende, er wollte nie von ihnen vergeffen senn. Bo und wie wollte er also noch gegenwärtig senn und wohnen?

Durch feinen Geift in ihrem Seifte.

Wie heißt baber bas Abendmahl?

Gebachtuismahl, auch Communion, Gemeins

Bozu wards also naturlich, nachdem alles darinn Borberges fagte erfolgt war?

Gin Dank = und Freuden = Mahl; die Griechen nannten es Eucharistic.

Boju ift es uns jest als Gedachtnismahl und Dankfest?

Sine Erinnerung an die großmuthige Liebe Christi und an alle auch und zugekommene Wohlthaten der gottlichen Vorsehung.

Bas als Startung fester Gefinnungen ?

Sin Erinnerungsfest an die Starke der Gesinnungen Christi, Aufmunterung also zum höchsten Zutrauen zu Gott, auch in den dunkelsten Schicksalen bes Lebens.

Was als Troft; und Hoffnungs Dentmal? Ein Erinnerungsfest an den fortlebenden Chris stus. Ein Denkmal unsterblicher Hoffnung, die nicht nur über dies Leben, sondern über das Grabreichet.

Als Beridhnungs Kamilien , und Freundschafts : Mahl?
Einen Troft der engeren Bereinigung. Als Bund und Gelübbe, nach geschehener Prüfung ju einer neuen

Lebensperiode? Es ist uns ein Bundessest mit Gott und unserm Sewissen.

Bie muß biefe Prufung gefcheben?

Mit Aufrichtigkeit. Jeber muß sich prufen ; Ein Fehler, ben wir in uns wahrnehmen, zieht uns alle andre vor Augen, weil alle zusammenhangen.

Mit welcher Gemuthsfaffung muß man jum Abendmable geben? Mit freudiger.

Ift ein Bekenntnif ber Sunde dabei nothig? und aller Jehler babei moglich?

Für den Menschen selbst ist es nothig; aber nicht als offentliches Bekenntniß aller Fehler. Gott und sich selbst bekenne der Mensch alle Fehler, nachdem es das Zutrauen und das Herz sordert oder untersagt.

Bas bewirft bie Kraft bes Sacraments? Ifts bie Ginsegnung?

Das Semuth beffen, der zum Abendmahle geht. Durfen beide Symbole von einander getrennt werden? Warum nicht?

Nein, weil eins aus dem andern entspringt, der Dank und die Freude aus dem Tode Christi, auch bei und Freude und Sieg aus reiner volliger Ergebung.

Ift beim Genuffe des Abendmable ein 3mang der Gedanten und Empfindungen nur bentbar ?

Jeber Mensch geht mit eignen Gedanken und Borsagen zum Abendmahle, nach eines Andern Danks weise kann und soll er sich nicht zwingen.

## B. Zaufe.

Auf wessen Namen geschieht sie im Christenthum? Im Namen Gottes bes Baters, bes Sohnes

und des heiligen Geistes.

Bas heißt, auf jemandes Namen taufen ? Bu feinem Dienste und zu seiner Verehrung.

Wem wird in der Caufe entfagt?

Dem Teufel und seinen Werken und Wesen, d. i. allem Bosen, Frethumern, Aberglauben, Uuredlichs keit bes Herzens, Lastern 2c.

Bober entstand und mas bedeutet biefe Entfagung?

Man glaubte, daß der Mensch, welcher noch nicht ins Christenthum eingeweiht sep, noch in der Sewalt des Teusels ware, der insonderheit im Heisdenthume durch Abgötterei und Laster herrsche. Durch diese Entsagung sage der Mensch sich los von allem Bosen.

Bem wird Glauben und Dienft zugesagt?

Ift bie Taufe an Kindern nicht gewaltthatig? Man bringt sie baburch in eine Gemeinde von Menschen, in ber ihnen eine gute Erziehung verspros chen wird.

. Wobu werden Eltern und Pathen burch die Caufe verbunden?

Für der Kinder Erziehung zu forgen und sich ihe res Lebens anzunehmen.

# X. Gebet bes Chriftenthums.

Bas heißt beten? und wie fpricht man gu Gott?

Mit Gott reben: man fpricht mit Gott aufriche tig, vall Vertrauen, Geist zum Geifte.

Ift bas Gebet ber menfchlichen Geele nothwendig ?

Ja, es liegt in ihrer Natur; so wie der Wunsch, das Aufathmen oder das Rufen um Hulse; und wies derum der Dank, der Moment freudiger Erholung.

Wie ift es ihr nothwendig als Bitte?

Weil der Mensch Wünsche hat, deren Erfüllung er von Gott hoffen muß.

#### Als Gebet?

Er bedarf der gottlichen Gulfe in ber Roth.

Wenn wir andern Menschen nicht alles bas Guste geben konnen, mas wir ihnen geben mochten.

### Als Danksagung?

Das Herz wendet sich gern an ben, von dem es Wohlthaten empfängt.

Ift es ihr ein 3mang und ichablich, ober nütlich und erfreulich? Es ift ihr nüglich und erfreulich.

#### Die ift foldes bie Bitte?

Wenn ber Mensch zu Gott bittet, so reinigt er ba auch seine Bunsche und lautert sie; benn nicht um alles, was und als Wunsch in die Seele kommt, werden wir ein Gebet Gott vorzutragen uns erskuhnen.

#### Das Gebet ?

Wenn der Mensch in der Noth betet, so denkt er darüber, ob er sich die Noth selbst zugezogen habe, und daß er seine Krafte brauchen musse, um sich zu helsen; was er nicht kann, das erwartet er von Sotz.

#### Die Borbitte?

Es macht bas Gemuth mitleibig und wohlthatig. Die Danksagung?

Es ersreuet das Herz, und macht, daß der Mensch in der Erinnerung das Gute noch einmal gesnießt. Es breitet also das Gemuth in der Erinnerung an Andre, Freunde und Feinde, aus, macht uns theilnehmend, dankbar, großmuthig, mitsublend.

Gilt ber Einwurf, bag Gott auch ohne unfer Gebet alles wiff:?

Er gilt nicht, weil wir nicht um Gottes, fons bern um unfertwillen beten.

Berruct das Gebet Cottes Plane? Rann, foll und darf es folche verrucen?

Nein; auch unfer Gebet sah Gott vorher; er giebt uns nur bas Beste und versagt uns Bitten, bie und zum Schaben gereichten.

Sollen wir anmagend, burfen wir fundlich bitten?

Nein, weil wir zu Gott beten, also mit Unters werfung unsers Willens unter ben seinen. Sindlisches wird nur ein Frecher und Schaamloser Gott vorstragen.

Bovon ift bas Gebet ein Spiegel?

Von ber Seele bes Menschen.

Wovon ein Spiegel das Gebet Christi? Von dem reinen Gemuthe Christi.

Ift es ein Formular ober eine geistige Borfdrift?

- Es lehrt uns, wie wir beten follen : d. i.
- 1) Mit welchem Gemuthe, mit welcher Gefins nung.
- 2) Marum wir beten sollen und warum nicht. Welche Gefinnungen brackt bie Anrede aus: Bater? Zutrauliche.

#### Unfer Aller Bater?

Daß wir mit vielen andern Menschen beten, im Chore aller Hulfsbedurftigen.

#### 3m himmel?

Erfreuend. Es erhebt uns dieser Gebanke, daß wir dem Allsehenden, Allmächtigen, Allerfüllenden unser Herz eröffnen; wir auf einem Staubkorne, der Erde.

Welches ber erfte Bunfch, baß Gottes Name-beilig gehalten werbe?

Die hochste Achtung gegen Gott, auch Hochachs

tung gegen alles Heilige, Gottliche, Gute, Schone, bas uns an ihn erinnert, und bas von ihm kommt.

Belche ber zweite: baß fein Reich fomme?

Hoffnung auf Wahrheit und Gute in den Hers zen der Menschen, daß solche immer fester gedeihen, immer mehr sich ausbreiten werden.

Das ift bies tommenbe Reich?

Gute und Gerechtigkeit in ben Berzen ber Mens schen.

Welche ber britte: baß fein Wille geschehe?

Daß sein Wille ber heiligste und beste ift, und baff wir unfern Willen unterbrücken follen.

Bie foll er geschehen?

Wie ihn die ganze Natur vollbringt.

Belche Gefinnungen, daß wir nur um Brod bitten, um Brod aur Nothburft?

Bescheiben und genügsam.

Mur heute?

Weil wir nicht wissen, ob wir es morgen noch bedürfen.

Unfer Brod?

Rein unverdientes.

Belche Gesinnungen, daß Gott es uns geben foll? Bas muß er uns geben jum Gebrauche und Genusse bes Lebens?

Rraft und Gesundheit, ce ju verbienen und zu genießen.

Welche Gefinnung, daß mir hierum gemeinschaftlich bitten ?

Wohlthatige Gefinnungen. Wir wunschen und gounen einem jeden sein Brod.

Welche Gefinnung, daß wir uns als Schuldner bekennen und fühlen?

Demuthige.

Was heißt Shuld?

Eine Versaumniß unfrer Pflicht; eine Pflicht, welche wir noch nicht abgetrages haben.

Konnen wir biefe aus ber Bergangenheit nicht abtragen ?

Nein, weil wir die Vergangenheit nicht wieder zurückrusen konnen, und neue Pflichten fortgehend auf und haben.

In welcher Maafe foll fie uns Gott erlaffen?

In der, in welcher wir unfern Schuldigern ihre erlassen.

Welche Gesinnungen foll dieser Zusat : "wie wir ic." in und wirfen ?

Berschnliche, verzeihende, schonende, fremde Fehler nicht zu scharf auzusehen, indem wir und eigener bewust find.

Bas beift Berfuchung?

Gine Reigung, auch eine Prufung.

Bas! in Bersuchung führen?

Temand auf die Probe stellen.

Führt Gott in Berfuchung?

Als Reizung zum Bofen nicht, als Prufung zum Guten, ja.

Ift Bersuchung bem Menschen gut ober ichablich?

Wenn er sie überstehen kann, so ist sie für ihn gut; wenn er unterliegt, sehr übel. Menschen vers lohren oft durch Eine Versuchung den ganzen Psad und Gewinn ihres Lebens.

Belde Gefinnung foll diese Bitte im Betenden ermeden? Gine vorsichtige:

- a) Nie harte Prufungen aufzusuchen, sich in Gesfahren nie zu fturzen.
- b) Sich ihrer vor dem Ausgange nie zu ruhmen.
- c) In der Prufung selbst besonnen und standhaft zu senn.

Endlich ber lette Bunich, von welcher hoffnung jeugt er?

Die Hoffnung, daß wir einmal von allem Usbel befreit werden, und daß das Seses Gottes von jedem Menschen ausgeführt werde.

Wie ichließen wir also bas Gebet? Mit Zuversicht und hoffnung.

XI. Bon ber Fortbauer nach bem Zobe.

Bunichen wir fortzuleben ?

Saben wir von ber Vernichtung einen Begriff? Mein, wir haben teinen.

Zeigt uns die Natur bergleichen? In der Natur wird nichts vernichtet.

Sind die Krafte in ihr sterblich oder unsterblich? Unsterblich. Nur die Formen verwandeln sich. habers Werke, s. Rel. u. Theol. IV. Wie muffen die edelsten Rraften in ihr fepn ? Fortdaurend.

Welches' find biefe ebelften Rrafte?

Das Geiftige ber Krafte. Verstand und Ges wiffen; in ihren Wirksamkeiten Weisheit, und Gute. Siebt es Nehnlichkeiten im Gange ber Natur, die diese Hoffnung bestärten?

Ja.

#### Beim Schlafe ?

Die Seele wirkt fortwährend, ber Korper ruht; ber Schlaf erneuet die Krafte, verjungt, macht neus es Leben.

#### Bei ber Saat?

Die Frucht steigt aus der Verwesung hervor und zwar neu, jung, vielfältig.

Bei ber Berjungung lebenbiger Gefchopfe ?

Ja, wie beim Schmetterlinge.

Gebraucht das Chriftenthum alle biefe Aehnlichfeiten und Bilber ?

Ja; Schlaf und Erwachen, Saat und Frühling; Palingenesse, Werjüngung.

Rann unser Körper in jene Welt übergeben ?

Mein, weil er nur für die Elemente diefer Belt aus ihnen auf eine bestimmte Periode seiner Wirksam= keit zusammengeset ist.

Unfre Sinnlichkeit, Phantasie, Affekten? Auch nicht; benn sie gehoren zu diesem Korper. Was geht über?

Der Geift.

Bas ermacht bort?

Unfer Bewußtseyn.

Was belohnt fich?

Das Gute, das wir hier geliebt und gethan has ben.

Bas bestraft fich?

Das Bose, was wir hier verübt haben.

Lohnt und straft es sich fortgebend, ewig?

Mehmen wir also unsern Simmel, nufre Solle mit und? Sa, in unserm Gemuthe.

Worinn bestehn die Freuden jener Welt? In größerer Erkenntniß, Liebe, Freundschaft, reinerer Wirksamkeit.

Worinn die Strafen und Qualen? In den schon hier verbildeten Kraften und ihren Kolgen mit Reue und innerm Vorwurfe.

Qualt Goff um zu qualen?

Mein, sondern zu unfrer Befferung.

Warum ist uns nicht mehr von jenet Welt offenbaret? Weil wir alsbann zu wenig für biefes Leben tes. ben würden.

Wissen wir von ihr genug, gum Glauben, gur Liebe, gur Hoffs nung?

XII. Bon ber Bildung bes Menschen burch ben beil. Geift.

Bas beift Beift ? beiliger Beift?

Belebende Rraft. Gin Geift, der vom Bbfen sondert und gum Guten leitet.

Ift biefer Geift in uns?

Sa.

Bie wirft er auf den Berftand?

Er klart ihn auf.

Boburch ?

Durch die Wahrheit.

Wie auf ben Willen ?

Er macht ihn zu einem guten Willen.

Boburd?

Indem er ihn auf das Sute leitet. Durch das innere Bewußtseyn (Gewissen) bei unsern Erfahruns gen an uns und Andern.

Wie nennt man diefe Wirfung?

Erleuchtung und Wiedergeburt.

Sind fie nothwendig am Menfchen?

Ja; benn der Mensch soll ja die Wahrheit erkens nen und ausüben.

Werben wir volltommen ober unvolltommen gebohren ?

Unvollkommen, wir bekommen unfre Krafte nur in ber Anlage.

Konnen wir es auf einmal werben?

Mein, es ist das Seschäft unsers ganzen Lebens. Ift dies fortgebende Streben der Gelbstbildung beschwerlich oder erfreulich?

: Erfreulich.

Wie lange foll ber Mensch so fortstreben? Durch fein ganges Leben.

Mit 3wang ober mit Luft ?

Mit Luft.

Bas bebt ben Menfchen über bie Thiere?.

Seine große Bilbsamkeit.

Bas Ginen Menfchen als ben ebleren , beffeten uber ben Anbern ?

Seine größte Ausbildung bes Berftanbes und Berzens und baraus folgend feine eblere Wirksamteit.

# Angelobung.

Erkennen Sie die driftliche Religion für die wahre, heilbringende, dem Menschen in seinen Bersstand, in sein Herz geschriebene Religion, der man aus Ueberzeugung, mit Freude und Thatigkeit folgen konne und musse?

Ja.

Bekennen Sie sich zur protestantischen, b. i. zu ber Religion, die jeden Frrthum, den der Verstand als solchen erkennt, jede bose Meigung, die unser Geswissen und anzeigt, strenge und frei untersagt?

Za.

Geloben Sie an, bem guten Geiste in Ihnen, ber Wahrheit und bem Gewissen mit innever Treue und willig in allem zu folgen, das Gute frohlich und mit Ueberwindung Ihrer selbst zu lieben und auszusitben; das Wose mit Gutem, durch Großmuth, Güste und unermübete Thätigkeit zu überwinden?

, Ja.

Heiliges Wesen! bas um und ist, bas in uns blickt, mit bem unser Geift spricht, und bas sich selbst

zum schönsten Tempel seiner Gegenwart, ein reines Herz, einen fröhlich=wirksamen Menschengeist gewähslet hat, dir ist dies Ja gesprochen, dir das Gelübs be einer unverbrüchlichen Treue, einer Herzends Religion dargebracht, über die du selbst in unsernt Innersten wachest und zeugest. Die Seele, die esthat, legte die Hand dabei auf ihr Kerz.

Erinnre Sie stets durch den guten Geist daran, der in Ihr wohnet; dieser, dein frohlicher, gewisser Geist, weiche nie von Ihr!

Heitre Aufrichtigkeit gegen bich und gegen Sich selbst, immer neue Lust und Munterkeit zu allem Heilbringenden, Löblichen und Guten, mache jede Ihrer Pflichten Ihr leicht und süß, so wie Ihr Les ben zu einem Kranze reiner menschlicher Gesinnungen und Thaten. Die Saben, die du Ihr gabst, das Sottliche, das du in Sie legtest, Ihr heitrer Versstand, Ihre stille Ausmerksamkeit, ein heller, offner Sinn für alles Wahre und Sute, verbunden mit wohlwollender Güte, mit bescheidener Fassung, mit heitrer Wirksamkeit und Freude — alle diese schonen Saben und Kräfte, Ihrem Gemüthe einwohnend, müssen auf dem heiligen Altare Ihres Herzens dir wohlgefällig sehn, ewige Güte! und in Ihrem Leben die reichste, belohnendste Anwendung sinden!

(Herauf folgte die Einsegnung und nach derselben!) Lassen Sie und, die wir gegenwärtig sind, für das ABohl der Gesegneten beten:

Gott, ber bu ben Weg Ihres Lebens tenneft und ibn, mit vaterlicher Band, ale bie em i a e Macht, Beisheit und Gute felbst gezeichnet haft, ber bu bas Schicksal ber Menschen Wiederhall ihrer Gefins nungen fenn laffest, und einem verftanbigen, gutigen, freudig : wirksamen Semuthe auch ein freudig : wir= fendes, gluchringendes Dasenn bereiteft, gewähre Ihr, für die wir bitten, ein foldes, daß, unter beis nem Wohlgefallen, Sie zum Ruhme Ihres Stams mes, jum Ruhme und zur Freude Ihrer Eltern, zum Wohle und Beile ber Menschen, als eine verehrte und geliebte Fürstinn, eine verftandige Rathas berinn, eine gluckliche Gemahlinn und Mutter, ber Menschheit eine neue Wohlthaterinn, Retterinn ber Unglücklichen, Stifterinn vieles unfferblichen Guten. ber Dant und die Freude Aller berer werbe, fur bie Sie lebte und wirfte.

Und wie du Ihrem Geschlechte den Beruf und Segen gegeben hast, nichts als Gutes wirken zu dürsen, und zwar das reinste menschliche Gute, in jedem Berhältnisse, mit stillwirkender Kraft zu erhalten und zu befördern, wie du Ihrem Geschlechte und Ihr die Gaben dazu, ein tressens des Gesühl und Mitgefühl für die Bedürsnisse und Pflichten der Menschheit, ein zartes, tressendes Gessühl bes Anständigen und Edeln, Freude machender Güte und Großmuth, sammt einem nie ermattenden, fortwirkenden Triebe, mit einer immer neu ausblühens

den Joffnung, jugendlicher Munterkeit und Freude ges schenkt hast: so laß in dieser himmlischen Pflanze jes ben dieser Reime zu den erlesensten Früchten gedeihen und ordne gütig dazu das Geschick Ihres Lebens.

Ihnen, anabigste Prinzessinn, werbe und bleis be biefe Stunde ein frohliches Andenken Ihrer unter guten Eltern, unter einer verftanbigen liebevollen Leitung glucklich gelebter Rindheit und Jugend, ein frobliches Undenken Ihrer rein und verständig gefaß= ten Religion und Angelobung. Die Bunfche Ihrer für ftlichen Grogmutter, Ihrer verehrten Eltern, Ihres auch in seiner Abwesenheit mit feinem Bunfthe bier gegenwartigen Brubers, fammt allen Theilnehmenden, die Sie verehren und lieben, win= ben Ihnen unfichtbar im Geifte einen Blumentrang um Ihr haupt, ber nie verwelken wird, weil er in Ihrer Geele blühet. Mobin bie Vorsehung Gie verpflanze, blübe er in Ihrem Glücke, in Ihrem Leben und dereinst noch im Andenken einer dankbaren Machwelt, bei Mennung bes Namens Caroline Louise! ...

Der Berr fegne bich, u. f.

# Unrede

# am Communion tage. Den 16ten April 1802.

Um Sterbetage beffen, ber fich felbst einen Ronig ber Wahrheit nannte, ber bazu gekommen mar, baß er die Wahrheit verkundigte und für sie felbst sein Leben ließ - feiern wir bas Andenken aller ber groffen, guten, um bie Menschheit verbienten Seelen, beren Werk und Geschäft auch war, Wahrheit, Gus te, Glückseligkeit unter ben Menschen zu beforbern. Je bober und munterer ihr Geift vorwarts ftrebte, je weiter fie über ihre Beit hinaus bachten und wirkten, je mehr fie über Nationalvorurtheile, über Lieblingdirrthumer und Schwachen ihres Zeitalters erhoben, ein reineres, großeres, festeres Reich ber Glückfeligkeit im Sinne hatten, als was bem Geiste ihrer Beitgenoffen im Aluge lag, befto mehr wurden fie verfannt und verfolget; sie lebten und murkten, von eis nem hohern Geifte befeelt, in einem himmlischen Reiche ber Wahrheit und Gute. Und je mehr sie bie falsche Weisheit, die angemahlte, erlogene Gute und Beiligkeit entlarvten, je mehr fie in dem Beffern felbst Muster wurden, und bas Glud hatten, bas

Gepräge besselben in menschlichen Seelen nachzulassen und zu verewigen, besto daurender und herzlicher lebte ihr Seist, nicht nur im Andenken der Jhrigen, sons dern auch in ihren Gesinnungen, in Wirkungen und Thaten: denn das reine Sute ist von unsterblicher Natur; es ist wie Sott, die Wahrheit und Süte selbst; es ist, wie das Licht der Sonne, unvergäng-lich, ewig und höchst fruchtbar in seinen Folgen.

Der Augenblick bes Scheidens, ben wir in biefem Denkmale Sesu Christi feiern, stellet und feine Seele im wichtigsten Momente feines Lebens bar, was er über Gott und fein Schickfal, über das Menschengeschlecht, über Vergangenheit und Butunft bachte und sich ihr großmuthig hingab. Die Vergangenheit ward ihm Dank; er nahm das Brod und brachs, ben Relch und bantte; bantte Gott fur bie Laufbahn bes Lebens, die er ihm gegeben, für bas Werk, bas er ihm beschieden hatte: bas Beilige von ihm ben Menschen tlar zu machen, in seiner Gitte und Beisheit ihn ben Menschen zu offenbaren, durch diese Wahrheiten als Religion gefaßt, ewiges Leben feinem Geschaft einzuhauchen, und ihnen burch Rachahmung alles Sbelften und Liebenswürdigen in ihrem eignen Herzen und Verstande eine unversiegbare Quelle eigner Freuden, eignen Genuffes zu offnen. ben hob er ben Relch und fprach: bies ift bas neue Testament, eine neue Verfassung menschlicher Bergen und Gewiffen, die burch meinen Tod gestiftet wird;

benket daran, thut solches zu meinem Gedachtniß; der bittre Angenblick der Trennung, alle vor ihm stehens den Schrecken des Todes, und Dunkelheiten der Zuskunft überwand er durch Glauben, Liebe und Hoffsnung. Durch Glauben an Gott, aus dessen Kand er den Kelch seines Verhängnisses nahm, durch Liebe zu denen, die er als den schönsten Erwerd seines Les dens ansah, in deren Perzeu und Gesinnungen er fortzuleden wünschte; durch eine unvertilgbare Hossenung auf die Zukunst. Auch mit Blute bezeichnet war sein Geist eine Lilie, die ihren Geruch auf alle Zeiten ausdreiten würde; auch unter den Dornen, die sie hart umschlangen, war sein Geist eine königliche Rose.

Wir stehen hier vor dem Altare seines Bundes, eines Bundes, den er mit menschlichen Seelen in die Zukunft stiftete, denen sein Andenken auch noch Ausmunterung und Freude seyn sollte. Auch wir sind dazu da, die Wahrheit, als das schönste Sut der Ers de und des Himmels, zu lieben, das Gute mit reinem Sinne zu besördern, Großmuth und Güte Andern zu erzeigen, wie Gott sie und erzeigte. Sin Gelübde darüber, ein Wunsch des Herzens darnach, ein sester, innerer, heiliger Vorsaß sind Bund mit der Gottscheit, die ein Geist ist, in menschlichen Seelen und auf dem Altare ihres Gemüthes kein schöneres Opfer erkennet und annimmt, als Ausrichtigkeit und Liebe.

Dieser Moment bes innern Bebets bei bem Ge-

nuffe bes heiligen Dentmals Jesu Chrifti verbreitet unfre Bergen in bie Vergangenheit und Butunft. -In die Vergangenheit; um Gott für alles empfans gene und genoffene Gute zu banken! mogen wirs ertennen oder nicht; wir werbens immer mehr extennen Ternen: benn alle feine Tritte und Rugungen find Gie te; alle Blatter im Buche unsers Schickfals find von ber Sand ber Weisheit, Snade und Verschonung begeichnet; feine Gute und Treue ift mit jeder Morgenrothe, unter beren Flugeln wir erwachen, neu. Bis hieher hat und, fagen wir mit jenem Patriarchen, ber herr geholfen; wie find nicht werth aller Barms herzigkeit und Gute, bie er uns erzeiget! Go mande harte und bittre Schale zerbrach allgemach; wir genoffen und genieffen ben Kern, ober er wartet uns fer in ber Zukunft. — Und fo wird uns biefer Relch des Abendmahls, was er Christo war, ein Reld guter hoffnung, Starfung zu einem neuen Muthe, einem unüberwindlichen Glauben an Gott, an feine gutige, milde Borfehung: benn wie ber Mensch glaubet, so geschieht ihm; Zuversicht ist bas Band unfrer Geele an Gott, Buverficht bas Band menschlicher Gemuther au einander; bas mahre Anbenten an die Gottheit, als ein lebendiges Bergiffmeinnicht, blubt in unferm innerften Gemuthe an ber Quelle des Zutrauens, der Hoffnung, des Troftes. -

Das heutige Abendmahl ift das Fest des Dans

kes und ber guten Erinnerung an die Bergangenheit, und eines froblichen Ructblicks in biefelbe auf eine eigne besondre Weife. Gin Zweig des fürftlichen Stammes tritt in biefen Rreis, eine Blume, Die an einem heitern ftillen Morgen aufgeblubt, ihren Bund. ber Treue und Anbanglichkeit au Gott, fammt ihren. reinsten Winschen und Gebeten bem ewigen Befen barbringt, und ihm für bas Glud ihrer gelebten Rins. ber = und Jugendjahre, ihrer empfangenen Bilbung und fo mander andern andzeichnend genoffenen Boblthat im ftillen Gemuthe banket. Mutter und Große mutter, bantenb für fie und in ihre Geele, begleiten sie zu biesem froben Moment, zum Altare ber innerften Erkenntlichkeit gegen Gott, ber fanfteften Berzensergebung. Theilnehmende, frohliche und freunde schaftliche Herzen begleiten sie auch dazu; ber Wunsch ihres verehrten Vaters, ihres geliebten Bruders bes gleiten sie abwesend nicht minder; auch fur sie ift bas Abendmahl bas Fest einer schonen ftillen ruhigen hoffnung, ber unverwelklichen Blume, bie, im Gare ten ber ewigen Vorsehung von ihren Sanden gepflegt, blühet.

Gutiges Wesen, nimm ohne Worte diesen stillen Dank au, Dank sur jedes Gute, das du der fürsts lichen Tochter erzeigt hast! Dank, daß du sie für so manchem Uebel der Erziehung andrer Fürstenkinder bewahrtest. Nimm das Gelübde Ihres Herzens, die Wünsche Ihrer Eltern und Freunde für Sie, por

allen aber ben großen Wunsch an, daß jede gute Anslage in ihr zum ebelsten Guten gebeihen und aus dem tlessten Grunde ihres Herzens die vortresliche Bluthe der Menschheit hervorgehen moge, Glanbe an dich, thatige Gute, Fosung, Früchte des Verstandes und Herzens, die unser sind, die uns kein Zusall giebt oder raubet, die aber auch durch sich selbst und in guten Folgen unendlich, unzerstörbar, aus süsse ste lohnen.

Der reinfte Bunfch, ben unfer herz begehrt, Er wird uns, Emiget! gewiß von bit gewährt!

Bugleich bringen wir, Gutiger! hiemit bas Bestenntnif unfrer Fehler und Abweichung dar, u. f. w.

# XXXVIII.

Stellen aus den Vorreden

a u

verschiedenen Ausgaben

bes

Beimarischen Gesangbuches.

,ie

Jefu gefu beffe S d

nei hal

rabi bu: we

bûc bae

ter fer

į

# XXXVIII.

# Stellen aus den Vorreden

zu verschiebenen Ausgaben

bes

Beimarifden Gefangbuches.

# I. Zur Ausgabe von 1778.

Es stund nicht in meiner Macht, abzuändern, Vie ich wollte. Ich habe, wo hin und wieder die als ren, zumal Luthers Lieber, durch Druckfehler vers Kellt waren, sorgfältig die alte, wahre Levart hervors gefucht, und glaube, ben Rest biefer Borrebe nicht beffer anwenden zu konnen, als wenn ich von bem Schaze und Rleinobe rebe, bas wir an eis nem alten acht lutherischen Gefangbuche haben, und wie ein folches taum - ober ges rabe berauszusagen - gang und gar nicht burch neue Corretturen und Reime erfest werbe. Ich schreibe bies nicht, um fremde Befange bucher zu richten, sondern um bas gegenwärtige, bas manche vielleicht ein aufgewarmtes Flickwerk als ter Befange beißen werden, zu entschuldigen und befs fen guten Gebrauch zu zeigen.

Ruther, in ber britten Borrebe gu feinem Ges fangbuche, fagt: "weil ich febe, daß bes taglichen "Buthuns ohne allen Unterschied, wie es einem jeglis "den gutbunkt, will keine Maffe werben, über bas, "baß auch die erften Lieber je langer, je falfcher ges "brudt werden, habe ich Gorge, es werde biesem "Buchlein die Lange geben, wie's allezeit guten Bu-"dern gangen ift, baf fie burch ungeschickte Ropfe "Bufage fo gar überschüttet und verwulftet fil..., baß "man bas Gute brunter verloren, und alleit oas Un: "nuge im Brauche behalten hat. Bitte und hermah-"ne alle, die das reine Wort lieb haben, wollten Aldes "unser Buchlein binfort ohne unsern Willen nicht "mehr beffern oder mehren, wo es aber ohne unf "Wiffen gebeffert wurde, daß man wußte, es fen nicht, "unser zu Wittenberg ausgegangenes Buchlein — Rann doch ein jeglicher wohl felbst ein eigen Buch-"lein voll Liedern zusammenbringen, und bas unfer "fü fich allein laffen ungemehrt bleiben, wie wir bits steil, begehren und hiermit bezeugt haben wollen. Denn wir ja auch gern unsere Munge in unserer "ABurde behalten, niemand unvergonut für fich eine "beffere zu machen, auf daß Gottes Name allein ges "priesen, und unser Name nicht gesucht werde. "Umen."

Und mich dunkt, diese Forderung ist billig. Ein Wahrheit = und Herzensgesang, wie die Lieder Luthers alle waren, bleibt nie mehr derselbe, wenn ihn

jebe fremde Hand nach ihrem Gefallen andert, so wes nig unser Gesicht dasselbe bliche, wenn jeder Vorsübergehende darein schneiden, rücken und andern konns te, wie's ihm, dem Vorübergehenden, gefiele.

Wer die Entstehung dieser Lieder und die Se schichte unfrer Kirche weiß, dem barf ich's nicht bes weisen, daß sie achte Geprage unsere Ursprungs und ber Reinigkeit unfrer Lehre find, und kein gesunder und wardiger Nachkomme wird bas ererbte Siegel und Ehrageichen seines Stammes um ein Bild von ber Sasse weggeben, wenn's auch noch so schon gemahlt ware. Der Kirche Gottes liegt unendlich mehr , an Lehre, an Wort und Zengniff, in der Kraft museines Ursprunges und der erften gefunden Bluthe nichtines Wuchtes, als an einem beffern Reime, oder pem fchon = und matten Berfe. Reine Chriftenaes ginde kommt gusammen, fich in Poesie zu üben, mier indern Gott gu dienen, fich felbft gu ermahe bit fen mit Pfalmen und Lobgefangen, geifts fichen und lieblichen Liebern, und gem fent berrn zu fingen in ihrem Herzen. Und bazu ind offenbar die alten Lieder viel tauglicher, als die neuveranderten oder gar viele ber neuen: ich nehme babei alle gefunde Bergen und Gewiffen zu Zeugen. fin den Gefangen Luthers, seiner Mitgehulfen und Dachfolger, (fo lange man noch achte Kirchenlieder nachen und nicht fcone Poesse dichten wollte:) welche Seele, welche ganze Bruft ist in ihnen! Aus.

bem Bergen entsprungen, geben fie gu Bergen, erheben baffelbe, troften, lehren, unterrichten, daß man fich ims mer im Lande ber geglaubten Wahrheit, in Gots tes Gemeine, in freiem Raume außer feiner alltage lichen Denkart und geschäftigen Nichtsthuerei fühlt. Eins geworden mit vielen Andern, die Gin Anlies gen mit und vor Sottes Thron treibt, und Ginerlei Bekenntniff, Gine hoffnung, Gin Troft befeelet, fühlt man fich wie in einem Strome zur andern Welt bin, fuhlt, was es fen: ich glaube eine drift= liche Rirche und ein ewiges Leben. allen Gefangen, die und biefe Ausbreitung und Erhebung nicht geben, bie uns nicht mit bem unmittelbas ren Gefühle ber Mahrheit und ber Stimme einer hos bern Welt burchschauern, bleiben wir, wo wir find und wer wir find; sie sind also billig, bei all ihrem Guten, teine Rirchenlieder, fo lang wir beffere haben. Sollten diese letteren, die ich bie beffere nenne, nun auch in alten Melobien und Reimen fenn;' folls ten sie auch die trenberzige Sprache ber verlebten Zeit, und hie und da zu viele Sylben in einer Reihe haben : gerade diese alten Melodien, diese treubergis ge Altvaterfprache einer verlebten Beit, und ber ungezählte, hinüberlaufende gergen buberfluß gu vieler Sylben und Worte macht auf eine bewundernss wurdige Weise den Reiz und die Kraft dieser Lieber, fo bag man nicht glatten, nicht rucken und fcneiben fann, ober ber erfte unmittelbare Gindruck wird ges schwächt, und bas Chrwurdige ber alten Vatergeftalt geht verloren.

Was ich von dem umfassenden Geiste einiger dieser Lieder gesagt habe, gilt von dem unaussprechlich kindlichen Tone anderer alten Lieder ebenfalls. Es ist in ihnen die wahre Stimme der Einsamkeit und Gebetöstille aus dem Kämmerlein, wie sie Shristus will, und man sieht aus jeder Zeile, daß nur die selbstgefühlte Noth, das eigen gehabte Anliegen den Verfasser des Liedes also beten lehrt. Solche Lieder gehen ins bedrängte Herz, machen den Vers eines eben solchen alten Liedes wahr:

Wenn ich in Rothen bet' und fing'; So wird mein herz recht guter Ding'. Der Geist bezeugt, daß solches frei Des ewgen Lebens Borfcmack sep.

So mancher mube Pilger der Erde hat sich oft an dies sen Gesängen, als an der Stimme Gottes und treuer Zeugen der Vorwelt erquicket, sie sind ihm im Gesdächtnisse, im Herz und Sinn gegenwärtig und komsme ihm in der Stunde der Kummerniss gern mit der Zeile, in dem Zuge wieder, der ist seiner Seele am meisten Noth ist.

Sollte es nun nicht hart heißen, Gesänge der Art zu verändern, b. i. lebendige Theile aus dem Gedächtnisse und der Seele so vieler guten Menschen wegzuschneiden? Es thut und weh, weltliche Bücher, die wir früher gelesen, die mit uns auswuchsen, in

neuen Auflagen veranbert zu feben, weil es uns ift, als wenn man und etwas gegeben und wieber genom= men, mithin empfindlich getauscht habe: weit weber thut es und, wenn biefe Beranderungen und kindliche erfte Gindrucke ber Religion rauben. fühlen wir mit Macht: "Gutes muß immer gut, "Gold immer Gold bleiben." - Duf ber reinen erhabnen Natur ichon alle Runft weichen, wie viel mehr ber hochsten ebelften Matur, ber Religion Bottes. Colche Gefange waren Gespielen unfrer . schonften Sahre, die Gefährten unsers Lebens, Die Freude unfere Saufee, Die vertranten Erbfter in un= frer Noth; ber ift ein Feind, ber fie und raube, ober mit jeder Zeile, die und erst wohl that, und die wir ist nicht wieder finden, einen Geiffelfchlag gebe. Und überbem machen fich ja bie, für bie geandert wird, meiftens aus allen Kirchengefangen, wie biefe auch fenn mogen, wenig. Gie fingen fie boch mit innrer Berachtung ober Ralte, weil fie in einer ans bern Welt leben — und um ihrentwillen raubte man bas Brob ben Rinbern?

Ich halte also jedes Land, jede Provinz für glücklich, der man noch ihren alten Gottesdienst und thr altes Gesangbuch läßt, und eine ganze Semeinde nicht täglich oder sonntäglich mit Verbesserungen marstert. Die Lieder unsrer Kirche haben das Zengnist ihs rer Würde auf sich, nemlich die großen Eindrücke, die se gemacht, die treslichen Wirkungen, die sie ers

wiesen. Andere Religionsverwandte haben sie fich zugeeignet, und und lange barum beneidet: fie find in fo viel andre, felbst wilbe Sprachen überset, und haben überall Bergen gereget. Da wir unter ihnen burch ben Dienst'und Anfang Luthers bie besten altes ren Gefange ber Vorzeit, bis zu ben Rirchenvatern bin, die reinen Befange ber bohmischen Bruber und nachher so vieler andrer wurdiger Manner besigen, benen er auch im Gefange die Bahn brach: so ists uns dankbar, diese Borzüge unfrer Rirche, dies Gold zu verkennen, und um ein Nichts wegzugeben, wenn's Der beste Dank aber ist's, die alten nur alanzt. Zeiten und ben alten Geift in Saufer und Rirchen gus rudiufuhren, ba man noch an biefen Gefangen mit Andacht und gangem Bergen bing, da ein Bausvater keinen Zag gelebt hatte, ba er nicht im schonen fingenden Rreise ber Seinen anfing und ichloff. Luther das alte Teftament ein trauriges ftum: mes Teftament nennt, bas neue aber, bas fich mit lauter Lobgefangen anhebt, ein frohliches Testament, in dem man viel singen und loben soll: wahrlich, so muffen wir aus diesem neuen frohlichen wehl immer mehr ins Alte Testament rucken, ba bie Stimme bes geistlichen Gesanges uns von Sahr zu Jahr gleichgul: tiger wird und immer mehr schweigt. Gott bringe die herzlichen, frohlichen und gemeinschaftlich lobsin= genden Zeiten wieber, benn er kann's allein, und

mache, daß auch dies Buch dazu beitrage und fie era lebe!

# II. Aus der Borrede ju einer folgenden Ausgabe.

- Luther, in seiner unvergleichlichen Borrebe jum Pfalter, nennt es biefes Buches eble Urt und Tugend, "daß andere Bucher wohl viel von den Wer-"ten ber Heiligen rumpeln, aber gar wenig von ihren "Worten fagen: ba ift ber Pfalter ein Ausbund, "darinn es auch so wohl und fuße reucht, wenn man "barinne liefet, baf er nicht allein die Werke ber Beis "ligen ergablet, sondern auch ihre Worte, wie fie mit "Gott geredet und gebetet haben, und noch reden und Denn ein menschlich herz ift wie ein Schiff "beten. "auf einem wilden Meere, welches die Sturmwinde "von den vier Dertern der Welt treiben. Sier ftof= "fet her Furcht und Gorge vor zufunftigem Unfalle: "bort fahret Gramen her, und Traurigkeit von ge-"genwärtigem Uebel. Bier wehet Soffnung und "Bermeffenheit von zukunftigem Glucke, bort blafet "her Sicherheit und Freude in gegenwartigen Gutern. "Solche Sturmwinde aber lehren mit Ernft reben, "und bas Berg offnen, und ben Grund herausschut-"ten. Denn wer in Furcht und Noth Medt, rebet "viel anders vom Unfall, benn ber in Freuden schwes Was ift aber bas meiste im Pfalter, benn Mold ernstlich Reben in allerlei folden Sturmwin-ben? wo findet man feinere Worte von Freuden, "denn die Lobpfalmen oder Dankpfalmen haben? Da "fiehft bu allen Beiligen ins Berg, wie in ichone lus "flige Garten, ja wie in ben himmel, wie feine. "bergliche, luftige Blumen barinnen aufgehen von als "lerlei schonen frohlichen Gebanten gegen Gott und "seine Wohlthat. Wiederum, wo findest du tiefere. "klaglichere Worte von Traurigkeit, benn die Klages "pfalmen. Da fieheft bu abermale allen Beiligen ins "Berg, wie in den Tod, ja wie in den Tod, ja wie "in die Holle. Wie finster und buntel ifts ba, von "allerlei betrübtem Unblicke bes Bornes Gottes. UL "so auch, wenn sie von Furcht und Soffnung reben. "brauchen fie folcher Worte, daß bir kein Mahler alfo "konnte die Furcht und hoffnung abmahlen, und "tein Rebekundiger also vorbilben.

"Und wie gesagt, ist das das Allerbeste, daß sie "solche Worte gegen Gott und mit Gott reden: "welches macht, daß zwiefältiger Ernst und Leben in "den Worten sind. Denn wo man soust gegen Mens"schen in solchen Sachen redet, gehet es nicht so start "von Perzen, brennet, lebet und dringet nicht so fast. "Daher kommets auch, daß der Psalter aller Peilis "gen Buchlein ist, und ein jeglicher, in waserlei Saz"chen er ist, Psalmen und Worte drinnen sindet, die "sich auf seine Sachen reimen und ihm so eben sind, "als waren sie allein um seinetwillen also gesetzt, daß "er sie auch selbst nicht besser sesen, noch sinden kann,

"noch wünschen mag. Welches benn auch bazu gut "ist, daß, wenn einem solche Worte gefallen, und "sich mit ihm reimen, er gewiß wird, er sen in der "Gemeinschaft der Heiligen, und habe allen Heiligen "gegangen, wie's ihm geht, weil sie ein Liedlein alle "mit ihm singen: sonderlich, so er auch also kann ges "gen Gott reden, wie sie gethan haben; welches im "Glauben geschehen muß, denn einen gottlosen Mens "schen schmekken sie nicht."

Mit der gehörigen Entfernung, die sich zwischen biblischen Psalmen und frommen Liebern ber Rirche findet und finden muß, follten biefe Worte Luthers die Borrebe eines jeden driftlichen Gesangbuchs in Absicht des Inhalts der Lieder und des Gebrauchs derfelben fenn konnen. In ihm follte nur das Berg driftlicher heiliger gottergebener Personen reben, benen es um ihr Gebet und um ihren Gefang ju Gott ein Ernft ift; und fo follte bas Gefangbuch auch nur gebraucht werben, daß man zu ihm gehe, als zu einem Garten auserwählter Blumen, als zu einem Quelle auberwählter herzlicher Reben zu Gott und vor Sott, über alle Hauptstücke driftlicher Lehre, und über die vornehmsten Begegnisse und Zustande bes menschlichen Herzens. Da fingt bir gleichsam eine andachtige, herzliche Stimme vor : wenn dir ihr Ton gefällt und bu bich mit ihr in gleichen Umständen und Noth zu beten findest, so schließ bein Berg an bas ihrige, sie werben beine und ber Deinigen Stimme:

benn ein Gesang will gleichsam Vereinigung, und se mehrere dazu zu Hause oder im Tempel mit einer Seele zusammenstimmen, besto besser klingt er. Auch wenn unser Herz zu träge ist, mit Gott zu spreschen und zu beten, so hat das. Wort eines Gesanges Kraft, diese Träge abzuschütteln, diesen Schlummer zu vertreiben, und unser Herz nachzuschwingen, wo ihm schon eine andre Perzensstimme gleichsam die Bahn macht. In Krankheit, Schwachheit, unvorgessehener plöslicher Noth, in Kleinmütligkeit und harzter Versuchung, auf dem Todtenbette, und überhaupt wenn unfre Seele ohnmächtig ist, unsre Sinne wanken, und die Gedanken, selbst zu beten, selbst Worte zu sinden, uns

— Bergeben wie ein Licht, Das bin und ber thut manten, Beil ihm die Flamm' gebricht —

was alsbann trefliche Verse und Worte der Lieder sur Wirkungen haben, sehrt die Ersahrung. Christus selbst, da er auf Erden an unster Schwachheit Theil nahm, wehrte sich in seiner Versuchung mit Gottes Wort, mit Sprüchen der Bibel, die in sein Herz geprägt waren, und so sind auch die rührenden Stellen des Worts Gottes in Liedern, die sich überdem dem Gedächtnisse mehr eindrücken, und die Gedanken durch ihr. Maaß der Worte gleichsam rusen; sie sind wie Stäbe des Freundes, darauf sich der müde Wans

berer stußt, wie heilige Funken, die er vom Altare ber Christenversammlung, und aus der Asche ernstlich frommer Leute, bie mit biefem Liebe gleichsam für ihn, für feine Noth, in feine Seele gebetet haben. herholt. Das ift in biefem Betrachte ein gutes Lieb. bas nicht spielt und tanbelt, fondern von Bergens: grunde zu Gott fteigt, was ifte fur ein toftliches Rauchopfer auf bem Grabe beffen, ber es machte, ber es zuerst fang! So oft es erschallt und die Anbacht menschlicher Bergen erweckt, spricht ber fromme Lodte aus feinem Grabe, und rebet, wiewohl er geftorben ift : fein Undenten grunet im taglichen Handbuche ber driftlichen Andacht, und ftiftet lange und im Stillen Gutes, ba bose Lieber auch lange nach bem Tobe bes Sangers verberben und verführen. Gott gebe also auch ben Liebern biefes Gefangbuchs viel von biesem guten Gebrauche und Segen; er Schließe unfre Bergen auf, bag wir uns un ter ein : ander erbauen mit geiftlichen und lieblis den Liebern, und bem Berru fingen und fpielen in unfern Bergen.

# III. Aus der Vorrede zu der Ausgabe von 1795.

In den Vorreden der vorhergehenden Auflagen dieses Gesangbuches, wurde sowohl der Werth der alten Lieder als auch die Schwierigkeiten bemerkt, die

ber Einführung eines neuen, durchans verbesserten Gesangbuchs entgegenstanden. Die Einrichtung dies ser Auflage wird hoffentlich beibe Theile befriedigen; sowohl die, die die alten Gesange nnveränsdert beibehalten würschten, als auch die beträchtsliche Jahl derer, die, nach dem Borgange sast aller beutschen Länder, eine nach unstrer neueren Sprache eingerichtete Sammlung von Liesdern vielsältig verlangten.

Beibe von diesen Partheien haben in ihrem Sins ne Recht. Ein Lieb, das man in der Kindheit auswendig gelernt hat, will man nicht gern im Alter verändert hören: einen Gesang, an dessen kraftvollen Ausdrücken man sein Herz erquickte, an dem der Niedergeschlagene Trost, der Sterbende Hoffnung genoß, wünscht man nicht, etlicher schlechter Reime wegen, in eine andre Form gegossen, und fast unkenntlich gemacht zu sehen. Man wünscht mit dem Glauben der Bater auch die Lieder beizubehalten, in denen jene ihren Glauben ausdrückten und stärkten. Selbst mit den Melodien kommt und ihr ausmunsterndes Andenken wieder.

Andre hatten auch nicht Unrecht, daß manche Zeitumstände, in welchen jene Lieder entsprossen sind, z. B. die Orangsale der Reformation und des dreisssigiährigen Krieges, auch viele Sectirereien und Wortstreitigkeiten in der Religion, gottlob vorübers gegangen und uns nicht mehr gegenwärtig sind; daß

es also hochst unschicklich sen, im Namen folder Personen zu singen, die vor bundert ober zweihundert Sahren lebten, und jest im himmel andere Gefauge austimmen, ale sie bamale hienieben anstimmen Man hat nicht Unrecht zu fagen, baff dies fer Reichthum alter Lieber uns ja nicht bie neuern rauben durfe, die unfern Bedurfniffen, unfrer Sprache und Denkart naber sind, und wohl auch von fo aufrichtigen Bergen gefungen murben, als jene. Rellte por, baf mitten im Vorrathe alter Gefange es und oft wirklich an Liebern fehle, die unfern Beitumftanben, ober einzelnen Materien insonderheit prattischen Lehren, dergestalt anges meffen fenn, wie jene alte Lieder ihren Zeiten maren; und daß mancher Lehrer fich in Verlegenheit befinde, wenn er außer bem Liebe: O Gott, bu frommer Gott, und ein paar andern Gefangen bie Andacht feiner Gemeine auch in Liebern auf einzelne Pflichten und Lebensumftande zu richten wunschet. Es fen ja, fagten fie, unverantwortlich, ben Schaß nicht gebrauchen zu wollen, der vor uns liegt, und ben und auch Bott gegeben.

Den Wünschen Beiber wird durch die Veransstaltung dieses Gesangbuchs friedlich abgeholfen. Aus dem alten Gesangbuche sind 358 Gesänge beibehalten; und man hat sorgfältig aus den verschiedenen Bezirzten unsers Landes Nachricht eingezogen, welche Gessänge, dort oder hier, öffentlich oder besonders im

Gebrauche seyn. Diese alle behielt man unveräns bert bei, außer daß hie und da ein Ausdruck, ber der Sprache ober dem Glauben entgegen ist, oder der gar zum Spotte eines gemeinen Sprückworts wors ben war, (wie es leider dergleichen Lieder Musdrücke viele giebt) unmerklich, oft nur mit einem Buchstaben oder Worte, verbessert wurde. Da die vorigen Auslagen des Gesangbuchs, bis sie vergriffen sind, im Ges brauche bleiben sollten: so dursten auch keine unnüße oder schlechten Verse ausgelassen werden, damit bei den beibehaltenen Liedern der Kirchengesang nicht ges stört wurde. Diese Verbesserung, daß nehmlich aus alten guten Liedern schlechte Strophen weggethan wers den, bleibt einer zukünstigen Zeit vorbehalten; und ich wünschte, sie wäre bald da.

Daher glaube niemand, daß jeder Ausbruck oder jede Vorstellungsart, die auch in diesen 358 bei bes halten en Liedern vorkommt, durch dies Beibehals ten gebilligt oder gepriesen werde. Aus heiligem Sisser gaben sich in der ältern Zeit viele mit Liederdichten ab, die dazu nicht geschaffen waren. Sobald es ihnen gelang, die Sylben in Reim zu zwingen, und mit Geheimnissen der Religion, oder mit Kreuz und Leisden, etwa auch mit einem Kernspruche der Bibel ans bächtig zu spielen; insonderheit wenn sie dabei wohls gemeinte herzliche Empfindungen rührend übertrieben, so ward ihr Lied ausgenommen und fand Beifall. Hier muß es eines jeden Lehrers ernstliche Sorge seyn, seis

nen Buhbrern vorsichtig und bescheiben zu zeigen, was auch in biefen alten Sefangen bie und ba bem mahren Sinne bes gottlichen Worts nicht gemaff fen : baf es 3. B. keine Frommigkeit fen, mit bem Namen Refulein, ober mit andern Namen unfere bochge= lobten Erlofers, mit feiner Rrippe und Windeln, mit seinem Blute, Striemen und Munben gu tandeln, daß die unfeligen Uebertreibungen ber Bu ge Al en afte nach miffverstandenen Worten einiger Pfals men eben so unevangelisch, als unwahr senn, wenn fie von einem roben ober frohlichen haufen gesungen werben; baf wir, ftatt über Berfolgung ber Reinde, über Kreus und Leiden zu seufzen und zu klagen, unfern Reinden vielmehr mit ftiller Groff= muth verzeihen und und buten follen, baf wir uns Rreuz und Leiben unnothiger und unbedachtsamer Weise nicht felbst zuziehn; endlich, daß alles Schmaben auf bies irdifche Leben, alles murrenbe Binausfeufgen aus bemfelben, meiftens nur heuchelei und ein leerer Wortschall ober eine wahre Berfundigung fen: benn Gott hat uns hieher gefest und wir nuffen feinen Wint abwarten, wenn er uns wegrufe aus bem Leben. Wor solchen und andern Migbrauchen bes heiligen Gefanges muß jeber Lehrer feine Buhorer treu marnen. Er muß geigen, daff zu andern Zeiten und unter andern Umftanben bergleichen Ausbrücke mahr ober wenigstens verzeihlich gewesen senn konnen, daß aber, da im Alls gemeinen

gemeinen kann Giner aus hunderten sie mit Wahrs heit nachfingen wird, der diffentliche oder besondere Christengesang zu etwas Besseren da sep, als dergleischen teere Wortschalle zu unterhalten. Zu dem Ende vergleiche man solche Lieder mit den ernsten, biedern Gesangen Luthers, oder mit Worten und klaren Anweisungen Christi und der Apostel.

Der gelindeste Weg, die Menschen von aller gebeimen Beuchelei und Kalschheit auch in Befangen zu . entwohnen, ift, daß man fie gur Prufung befe fen, was fie fingen, mit gutem, geraben Gins ne und mit Liebe gur Wahrheit weise. Im offentlis chen Gottesbienste halte fich ber Lehrer an biese Liebe zur Wahrheit. Mit Sorgfalt mable er die Lieder aus, bamit er seine Gemeine nicht zu einer offentlichen Lus ge, bas ift, jum Bekenntnif von Empfindungen zwinge, bie fie weber hat noch haben darf. Dafür fen ihm bas reine Wort Gottes in alten ober in neuen Liedern besto werther. Bisweilen ist ein großer Theil von einem Liede anstoßig; es hat aber einzels ne, unvergleichliche Verfe. Wohlan! diefeigebrauche ber Lehrer; er wende sie in seinen Predigten an, und mache vorzüglich auf sie aufmerkfam; bas Schlechte laffe er an seinem Orte, bamit es in der Stille vers schwinde. Er trage Aufsicht, daß auch die ihm uns tergebenen Sanger und Schullehrer fich nicht aus als ten Vorurtheilen gerade an bas Schlechteste im Ges sangbuche halten; soudern vielmehr, wie es die Rir=

chenordnung S. 570. vorschreibt, durch das Aus; wendiglernen guter Lieder in der Schule, die Kinder von Jugend auf das Beste fassen und verstehen ler: nen.

Ein Aehnliches ist von dem hinzugekommenen zweiten Theile bes Gesangbuchs zu sagen. Man nenne bieft Lieber nicht mit Berachtung: neue Lies ber: einige berselben find ichon ein halb Sahrhundert alt, und sie werben, so wie wir, von Sahr zu Sahr alter. Manche find feit zwanzig, breifig Sahren in allen protestantischen Landern Deutschlands offentlich ober besonders gelesen ober gesungen worden, und bas ben ihre Probe bestanden. Sie stehen als zweiter Theil hier; mithin wollen fie bie guten Lieder bes erften Theile, ale ihre alteren Geschwister, nicht verbrangen: benn alle driftliche Lieber bekennen Ginen Berrn und Beiland. Beibe enthalten Ginerlei Lehre, und weisen auf Ginerlei Hoffnung und Pflich-Die alten Lieder thun es meiftens in einer trafs tigeren Sprache; die jungeren oft mit mehrerer Bes stimmtheit und Klarheit. Jene bringen tiefer ins Berg; biefe find unfern Umftanben, unferm taglichen Ausbrucke, auch bem Bortrage unserer Predigten und Ratechisationen angemeffener: benn man sage, was man will, es ist schlechterbinge unmöglich, sich jest in Allem so audzudrücken, wie man fich vor zweis Man sagt, wenn breihundert Jahren ausdrückte. man bies thun will, oft bieselben Worte, bei benen

indeß Wenige daffelbige benken; wer verständlich senn will, muß in der Sprache sich nach seiner Zeit richten. Uedrigens sind diese Lieder, so wie die alten, nicht alle von einerlei Werthe; und ob man sich gleich vies se Mühe gegeben hat, allenthalben her die besten zu sammlen, und aus diesen die leeren Verse zu verbans nen: so bleibt doch jedem Lehrer und Juhörer die Wahl übrig, auch aus ihnen das Veste zu wählen. Was nicht für ihn ist, ist für einen andern.

Um diefen Liedern einen guten Gingang zu verfchaffen, merke man fich folgendes:

- 1) Kein Lehrer zeige für die jüngeren Lieder eis ne solche Vorliebe, daß er die alten vergesse und auss schließe. Er denke, daß viele Zuhörer sind, die mit ihnen erwuchsen, und sich an ihre Ausdrücke gewöhns ten. Diese schone er und bequeme sich nach ihnen.
- 2) Wo aber im ersten Theile des Gesangbuches ihm Lieder zu seiner Materie sehlen, (welches oft der Fall ist;) oder wo im zweiten Theile ein Lied vorhanden, das seine Materie viel würdiger, klarer und schöner ausdrückt; da bediene er sich des bessern Liedes und wende es auch in seiner Predigt auf eine schickliche Weise an. Mit den Leichtesten Gesänzgen thue er dieses zuerst; sie haben meistens auch sich die Melodien; und es kann nicht sehlen, daß nicht ein gutes Lied, wenn es im Chore der Gemeins nach einer schönen Melodie gesungen wird, das Gesmüth auswecke und erhebe, mithin sich selbst empsehle.

- 3) Die Schule muß hiebei ber Kirche helfen. Von Jugend auf muffen die Kinder, so wie aus alten, so auch aus diesen hinzugekommenen Gesängen treslische Verse auswendig lernen; sie gewinnen badurch eis nen Schaß von Lehre und Unterweisung für ihr ganz zes Leben. Hat man sie inne, so lernt man die Presbigt und anch die Vibel mehr verstehen. Das Wort Gottes kommt gleichsam näher zu und; und spricht in einzelnen Pflichten und Beziehungen mit uns nach unser Weise. Durch diese Lieder lernen wir so manschen Zweisel der neuern Zeit überwinden, von dem die ältere Zeit noch nicht wußte; man lernt die Relisgion ansehen, wie sie für uns dienet.
- 4) Der schönste Plat ber alten und neuen geists lichen Gesange ist das Hauswesen. In vielen Familien sind die alten Lieder fast ausgestorben; ist Hoffnung da, daß die hausliche Andacht durch die und naheren, jüngeren Gesange werde erweckt wers den? Man will in unserer Zeit, statt der alten Kirchenlieder, moralische Gesange; wohlan! viele dieser Kirchenlieder sind moralisch; und viele derselben enthalten einen wahren Gesang des Herzens! Es kommt auf Bater und Mütter an, daß sie ihre Kinder diese Lieder singen lassen, und sie damit zu eis ner Fortdauer in ihre Familien einsschhren: Es kommt auf Prediger und Schullehrer an, die ihren Zuhörern und Schülern das lieb zu machen wissen, was sie an diesen Gesängen Gutes haben. Uebrigens, was Ein

Jahr nicht thut, das thun einige Jahre; niemand wolle ber Zeit vorgreifen und auch ein gutes Worhasben, durch unnöthige Mühe, nicht übertreiben. Gott segne Alles, was in alten und neuen Liedern gut ist; und er wird es gewiß segnen.

## XXXIV. XXXV.

## 3 m o

## Trauungs=Reben.

(Gehalten in Weimar.)

#### I.

#### Im Namen Gottes.

Sie treten auf biesen Teppich, um vor Gott, vor sich selbst und den Jhrigen einen Bund der Treue und Liebe zu dem Stande zu schließen, der der Grund Ihrer wechselseitigen Glückscligkeit Zeitlebens seyn soll.

Bu keinem andern Zwecke traten Menschen in eine Gesellschaft zusammen, als daß sie einander beisstünden, die Mühe des Lebens einander erleichterten und versüßten, frohliche Tage einander machten, und durch vereinigte Kräfte zur gemeinsamen Glückseligskeit das bewirkten, was einzeln nicht zu erreichen stand, durch Geselligkeit aber wie eine neue Schöpfung ems porblühte.

Dazu ordnete bie Natur in unserm Geschlechte alles. Durch Bater : und Mutterliebe empfingen wir das Leben, Erziehung, Bilbung. Geschwister knüpft Sin Band der gegenseitigen Theilnehmung und Freundschaft. Freunde wählen einander und stehen einander bei; was sich liebt, sindet und knüpft süch zusammen; ein neues Leben entsteht durch dies gegensseitige Finden und Erkennen der Herzen in einander, durch gesellige Liebe und Freundschaft. Im Paradiesse selbst sprach der Schöpfer: Sinsamkeit ist dem Mensschen nicht gut; gesellige Liebe und Beihülse ist ihm unentbehrlich.

Wie also in unfrer Natur zu bieser harmonis ichen Gesellung suffe Triebe und Meigungen liegen, ja zu ihr die ganze Ordnung unfres Geschlechts eingerichtet ist: so hat ber Schopfer sogleich bies innere regfame Band menschlicher Gemuther mit feinem bochften Segen von innen belohnet. In Undern lebt ber Mensch, nicht in sich; bas Gute, bas wir bem Andern erzeigen, die Liebe, die wir ihm erweisen. Die Freude, die er barüber genießet, genießen wir boppelt und vielfach. Gine fur ben, ben wir lieben, übernommene Muhe, erhebt und ftartt unfre Rrafte; ein Uebel, bas wir von ihm mandten, eine Thrane, die wir linderten, oder ber wir zuporkamen, eine uns permuthete Freude, die wir ihm schafften, ein Gluck, bas wir ihm grundeten ober grunden halfen, ist ber Schonfte Genug guter Menschen, ein Triumph und Rranz ihres Lebens. Go leben Eltern in Kindern und für Rinder; fo leben Freunde für einander; fo

sollen Shegatten in und für einander leben: benn ihr Stand ist das personliche Leben für einander, das Band, das sie verknüpft und zwei zu Sinem macht, ist die heiligste, innigste Theilnehmung und Freundsschaft.

Dies Band wird burch Gin Wort geknupft, burch Gin Wort unverleglicher Treue, gemeins Schaftlicher Liebe und Shre. Auf Treue und Shre beruht alle Sicherheit ber menschlichen Gesellschaft: bas innigfte, beiligste Band ber Gefellschaft beruht Mit biesem Ja geloben sich einander auf ihm ganz. zwei Freunde, die einander wahlten, zu untreunbaren Sehulfen des Lebens, versprechend einander Treue und Ehre. Mit schoner und herzlicher Zuversicht faat sich der Mann der Frau zu, die Frau dem Manne; und diese treue Zuversicht selbst ift das Siegel eis ner innern Belohnung. Mit Zuversicht, im Bergen' eines Andern zu wohnen, überzeugt, daß wir in feinem Gemuthe leben, daß dies Gemuth unser anderes und befferes Gelbft fen, biefe Ueberzeugung ift bas Schonfte Gluck bes Lebens, eine ungerftorliche Gutte bes Paradiefes. Im Gefühle beffen fprach ber que tige, segnende Schöpfer: "Zutrauend werden sie eins ander anhangen und Gins fenn." Butrauend ergiebt sich die Braut bem Manne, der Mann der Braut: und eben dies Zutrauen giebt ihrem Ja Festigkeit und beilis ge Gewißheit. Bestärkt mit jedem Tage wird es gur Natur, zur sußen Lebensgewohnheit; von Gerz zu Herz

hallet es wieder. Wenn in der Welt alles vergangs lich und bruchlich ware; Eins ist unverganglich und unverbrüchlich, in festen, treuen und reinen Seelen ein gegebenes Wort.

Dies Wort werben Gie einander jest geben, das Wort bes Herzens und bes Glucks auf Ihr Le-Das Wort bes Bergens: benn Sie haben ein= ander mit Liebe und Ueberzeugung gewählt, überzeugt, baf Sie mit einander glucklich leben konnen und leben Sie sprechen bies Ja vor Gott; im hims mel wird es gehort: benn Ihr Berg fpricht es aus mit bem Bewuftseyn ber Wahrheit, bem himmel in menschlichen Seelen. Die wird es von Ihnen weis chen, vielmehr bei allen Ihren Pflichten vor Ihnen fenn und einander zuvorkommend die-Sprache Ihres Bergens werben, willig Sie machend zu jeder Pflicht, Butrauen erweckend, durch Butrauen belohnt und loh-Auch die Muhe des Lebens wird. Ihnen dies Sa leicht und fuß machen: benn es schallt von Berg zum Bergen wieder.

Sie werben einander die rechte Hand geben, treue Gehülfen und Mitwanderer auf Einem Lebendswege zu senn, den Hügel hinauf, den Hügel hinunster. Eine Hand wird die andre unterstüßen und stärken: denn beide Geschlechter sind für einander gesschaffen in helfender Freundschaft. Thätigkeit ist die Seele des Lebend; gemeinsame Thätigkeit fordert, ersweckt, unterstüßt die Kräste. Untreundar ist dieser

Bund: benn Sie geben einander Thre Rechte zur thas tigen Beihulfe, zu unverbrüchlicher Freundschaft.

Sie wechseln die Ringe mit einander, zum Zeischen, daß Sie das Loos des Lebens mit einander wechsseln, daß Zeder fortan des Andern Freude und Schmerz für die Seinigen erkenne, in Ihm Seine innigste Freusde und Ihre Ehre sinden, und auch mit Ausopferung, mit Ueberwinden und Vergessen sein selbst sie sinden wolle. Dies Vergessen, diese Ueberwindung ist der sestes ste Knoten der Ehe, ihr süßestes Seheimniß: denn da diese Ausopferung gegenseitig ist, so wechseln sich mit ihr unverwerkt Sesinnungen, Herzen und Seelen. Siener lebt im Andern und durch einander; glückliche Elstern leben in einem glücklichen Seschlechte weiter.

Gütiger Sott, du Stifter dieses Standes, Quell alles Segens, der du im Paradiese selbst das Weib dem Manne zusührtest und über sie zum Wohle des ganzen Geschlechts dein segnendes, väterliches Wort sprachst, mache auch dies Ja zum Ja des Glütztes und Segens, daß Jedes der Selobenden sich des selben und dieser Stelle und dieser Stunde, stets danztend zu dir, täglich mit wachsender Freude und Insnigkeit erinnere. Die Tage Ihres Lebens, o Herr, sind auf dein Buch geschrieden; mit Weisheit und Liebe ist Alles in ihnen geordnet. Mache sie zu glücklichen Tagen, den Kranz Ihres Lebens zu einem heitern, dir und den Menschen wohlgefälligen, Kranze. Ueber Ihnen sep der Segen Ihrer Eltern; die

Liebe, die sie Ihnen erwiesen, lohne sie in Ihnen selbst und in Ihren Kindern. Knüpse Ihre Herzen wie Ihre Hände durch täglich neue Liebe und Achtung, die sie einander erweisen, durch Zuvorkommenheit in jedem Inten und Edeln, durch wechselseitiges Zustrauen und Uebertreffen einander in froher Thätigkeit des Lebens und belohne Sie mit dem schönsten Lohne, der Freude an sich selbst und an den Ihrigen, der Freude aller Guten und Rechtschaffenen an Ihnen, mit Slück in Ihrem Stande und in Ihren Geschäften.

Gieb beinen milben Segen Bu allen Ihren Wegen, Daß jeden Tag aufs neue Sie biefer Bund erfreue. Umen.

## Trauungs = Rede.

Berehrte Anwesende, Sie sind versammlet, um dem feierlichen Gelübde des gegenwärtigen Shepaars beizus wohnen, das uns in mehrerm Betrachte so werth ist, und dasselbe mit unserm Gebet und Wünschen zu bes gleiten.

Jeder Anfang eines neuen Werks, eines Buns des aufs Leben fordert gleichsam durch sich selbst gute Wünsche und einen Segen der Vorsehung, die allein den ganzen Gang durchsiehet, mit ihrem segnenden Auge durchsiehet und mit ihrer machtigen Jand das Schicksal zum Besten lenkt und leitet.

Sewiß aber, unter allen ist der Bund und das Gelübde der She das mächtigste. Hier knüpsen sich Herzen und Hände zur treuesten Freundschaft sest, um Zeitlebens alle Schicksale ihres beiderseitigen Dassenns, Glück und Unstück, Freude und Leid, Sessundheit und Krankheit zusammen zu genießen und zusammen zu tragen. Zeder wird ein Theil von des Andern Seele, um an seinen innersten Gemüthsbeswegungen und Sigenschaften Antheil zu nehmen, sich daran zu erfreuen, sie zu bessern, sie zu lenken und

mitzutragen, und gleichsam einen gemeinschaftlichen Baum zu bilden, der zur Glückseligkeit seines innern Genusses, zur Freude der Seinigen, zum Wohle der Familie und des Geschlechts, zur Glückseligkeit und zum Nußen der Welt Früchte trage. Zwei menschliche Leben, wie zwei Bache, fliessen zusammen, um einen gemeinschaftlichen Strom zu bilden, der zwisschen gemeinschaftlichen Ufern mit vereintet Kraft sortsließe, alle kleinen Hindernisse des Lebens überswinde, und den besten Genuß menschlicher Seelen, Eintracht, Ruhm, Freundschaft und Friede, einen sansten Fortsluß des Lebens in sich selbst sinde.

Die She ist im Paradiese gestistet, und ein Sesgen des Paradieses soll auch ihr Lohn und ein gottlisches Ereditiv senn. — Dieses beruht, wie alles wahere Göttliche nur in menschlichen Semuthern, es besruht im Glücke der innigen und zarten Freundschaft. Daß zwei Seelen sühlen, daß sie für einander gesichaffen wurden, daß sie auf ihre gegenseitige Redlichsteit, Gite, Treue und Freundschaft bauen, daß Siener des Andern Zweck des Lebens auch zu dem seinisgen mache und sich der Wohlsahrt desselben ausopfere; daß er dem Andern zuvorkomme und sein eigen Glück nur im Glücke des Andern sinde; ihm die Bürde nicht nur tragen helse, sondern ihn auch mit seinem Dasenn stärke, daß er sie fröhlich und leicht trage. Dies war der Zweck und Segen des Schöpfers,

ber auch in ber Sache selbst, im gemeinschaftlichen Bunde ber Liebe und Freundschaft liegt.

Und eben dazu ist nach christlichen Besegen bas Band unauslöslich. Denn zwei Personen geben eins ander nicht nur was sie haben, sondern was sie sind; sie werden Sind, Sin Leib und Geist; sie werden in ihrem Lebenszwecke, in ihrem Geschlechte, Familie Sins, sie wehen als zwei Flammen zusammen, die nur Ein Licht, Sine Flamme bilden.

Wie dies nun ausgemacht das wichtigste Band ist, das sich in der menschlichen Gesellschaft findet, so find die gegenwärtigen Umstände dieses Brautpaars von der Art, daß sie natürlich die Wünsche freundsschaftlicher und theilnehmender Seelen von selbst noch mehr hervorrusen und bestügeln.

Die Eltern ber Brant geben ihre Tochter, ber Bater die Liebe und das Kleinob seines Herzens aus seinen Armen in ein fremdes Land, wohin er sie nur mit seinen Gedanken, mit seinen regesten Wünschen begleiten kann, und gewiß daselbst oft mit seinen Gesdanken aufsuchen wird. Eine Familie läßt ihre wahere Zierde, Geschwister und Freunde ihre Schwester und Freundeinn, in die Fremde übers Meer ziehen; und es ist wohl kein Zweisel, daß diese Stande, die ein glückliches Sheband knüpft, auch unsver Stadt und dem Kreise derer, die sie näher kannten, eine Blume ihrer Art, einen Gegenstand ihrer Hochachstung, Liebe und Freundschaft raubet. Sie solgt ih

rem Geliebten in ein fremdes Land, in die Nation eis ner andern Sprache, mit sanster und fester Entschloss seuheit, mit Liebe und Ergebung. Sie trennt sich von den Jhrigen, um mit ihm Sins zu senn, sein Glück zu bauen und in seinem Glücke das ihrige zu sinden. Alles was uns hier Religion, Freundschaft, Gefühl der Menschheit und des Shristenthums sagen, sordert uns zu einem Wunsche und Gebete auf, das in solchem Falle und in gewissen Umständen gewiß kein bloser Gebrauch, sondern die reinste Sprache des Herzens wird.

Gutiger Gott, bu Berr und Bater bes menfchlichen Schicksals! zwei Personen stehen hier por bir, um fich vor beinen Augen auf ihre Lebenszeit Sande und Bergen zu geben, und einen Bund ber Treue und : Liebe por bir ju befraftigen, ber ber Grund bes Gluckes berfelben fenn foll und mit beinem Segen gewiß auch senn wird. Du, ber sie zusammengeführt bat, verbinde du sie auch mit beiner Rraft, mit beis nem Segen, thupfe ihre Bergen und Bande mit bem Bunde der innigen Liebe und Treue, ber suffesten Freundschaft, einer taglich wachsenben Sochachtung und harmonie an einander. Lag bas Sa, bas fie bier sprechen werden, vor dir gesprochen fenn und nimm bu es in beine fegnende Baterhand auf. Tage muffen frohliche Tage, ihre She ein glucklich paradiefischer Stand und die Zweige beffelben frohliche Zweige werben. Der Mann sen in seinem Lande,

feiner Ehegattinn, die ihm aus Liebe folgte, Freund, Rath und Hulfe; die Gattinn, des Mannes Ehre und Freude, seine sanste gesellige Freundinn bis zu jener letten Stunde, die alles Sterbliche scheidet. Sin jeder Tag, jedes neue Geschäft, jede neue Sistuation des Lebens mache sie einander werther, knüpfe sie inniger und sester, daß auch in der Entsernung das Herz der Eltern über ihr sanstes süßes Gesühl ersfreuet werde, und eine schöne und edle Sprosse, engslisch und beutschen Blutes voll Glück und Segens, daraus erwachse. Bekräftige unsre Wünsche und Gesbete, du Vater der Liebe!

XXXVI.

## XXXVI.

#### Ueber

## die Göttlichkeit und den Gebrauch der Bibel\*).

Ist eine Grundwahrheit in den Lehren des Christensthums, wogegen man tiefere, verschlossenere Zweisel zu hegen, die man aber auch in seinem Betragen sehr übel anzuwenden pflegt, so ist es die Lehre von der heiligen Schrift.

Wir alle sind Christen; wir bekennen also mit biesem Namen schlechthin, daß wir eine Offenbarung Gottes durch Jesum annehmen; daß wir mit dem blosen Lichte der Natur in allem nicht so weit koms men konnen, als wir zu unsrer Beruhigung bedürsen; daß wir die Vibel für eine Vollfüllung, ein Supsplement dieses Lichtes ansehen, daß wir, was sie sagt, durchweg für göttlich erkennen, es also glauben, ihm also gemäß uns betragen, und durch die Versprechungen, die uns dieses göttliche Buch für dieses und ein zukünstiges Leben mittheilt, gewiß und fürwahr glückslich zu werden erwarten. Dies alles schließt der Nasslich zu werden erwarten.

me, Christen, ein: benn Christus hat seine Offenbasrung auf bas alte Testament gegründet, und bas neue Testament durch seine Nachfolger gestistet. — Blosdadurch werden wir Christen, wenn die Bibel als eisne Sprache Gottes an die Menschen, der Erkenntsnißgrund unsrer Religionswahrheiten und Religionsspssichten und Religionshoffnungen wird, nach dem wir glauben, leben und die Zukunst erwarten.

Jubeffen find boch unter bem Mantel bes chrift= lichen Namens verborgen, bie in biefer Grundlehre unfrer Religion nichts weniger als Christen find. Bei einigen keimen fo viel geheime Zweifel gegen bie Wahrheit, bei andern herrschen so viel praktische Res gereien gegen ben Gebrauch ber Bibel, bag es ohne Zweifel ein feltfamer Anblick fenn wurde, in biefem Puntte die Denkart eines jeden enthullt zu feben. Sch fage, einige nabern 3 weifel - nur mit bem Unterschiede, daß manche sie nicht nahren wollen, und fich, fo oft fich einer melbet, felbst betauben. thre Vernunft gefangen nehmen wollen, und alles uns terbrucken, was auf die Art emporsteigt; manche hingegen tragen fie auf ber Bunge; tein Wiß ift ihnen willtommener, als etwa ein Spottwort auf die Bibel, kein lacherlicher Gebanke ihnen angenehmer, als bies heilige Buch ber Menschen laderlich zu machen.

Beibe diese Sattungen von Menschen verdienen Aufmerksamkeit, nur jene aus Mitleiden und Theile nahme; diese aus Mitleiden und Berachtung. —

Ich bin nicht bamit zufrieden, wenn jemand fich felbft in folde Lage bringt, um Zweifel, die er boch fahlt. mit Gewalt nicht fühlen zu wollen, Zweifel, bie er boch benkt, mit Gewalt, auch wenn fie ichen halb herausgebacht find, nieberzustoffen. Dies ist eine unnuge Gefangennehmung ber Vernunft, ein febr Schablicher Triumph gegen fich felbst, ja eine rechte Quaal feines Wefens. Gin folder Zweifel wird. wie ein schwimmendes Korkholz, mit Gewalt in den Abgrund heruntergestoffen, und kommt, je ofter man ihn stöft, mit Gewalt wieder heraus, und endlich bilbet man fich ein, daß folche Zweifel wirklich unauß loblich find, weil man fie fich felbft nicht auflofen wollte ober kounte. Es ist also wahrlich heilige Pflicht gegen uns felbft, hierinn und zu ichonen, eine mal allen folden bunkeln Stimmen recht Gebor gu geben, und ernsthaft zu horchen, mas fie fagen, mas man ihnen entgegen fegen kann; mas man glauben und was man verwerfen muffe. Das alles muffen wir einmal mit aller Alufrichtigkeit ber Geele, Uns partheilichkeit bes Herzens und Anstrengung unfret Ueberlegung vor uns ausmachen, sonst find wir Treulofe gegen uns felbft.

Die andre Gattung von Zweislern ist schon rober und kuhner. Was sie vielleicht bei sich selbst noch nicht recht überlegt haben, das leugnen sie vor den Ohren Andrer, und was sie mit sich selbst vielleicht nicht einmal ernstlich und strenge überlegen konnen;

das verspotten fie mit eleubem Wiße. Der Wig, die Teibige Spotterei ist überhaupt in Sachen ber Religion von jeher von fehr schlimmen Folgen gewesen. Er gattet fich fo febr felten mit reifer kalter Bernunft und ruhiger Ueberlegung, baf er vielmehr biefe immer in bem Grabe ausrottet, in bem er in ber Seele junimmt. Je mehr wißige Broden man gelefen ober auf ber Zunge hat, um besto-mehr wird man fich bes eignen kalten Nachbenkens überheben: ber Spott kommt jedesmal zwischen mit feiner lacherlis den Miene: er vertritt und ben Weg bes Nachfor= fchens, er schneibet und eine Raprivle von Spotts einfall vor, und bamit find wir hinweggescheucht. Wir wollen zum zweitenmale vielleicht nachbenken. allein ber Spotteinfall ist wieder ba, wir lachen wies ber, ftatt zu untersuchen, und kommen also nie zur Erkenntniff ber Mahrheit. - Sinds also nicht Schandliche Leute, die folde Spottzweifel wie ein Salz bes Umgangs auf ihrer Junge tragen, und bamit bie Seelen Andrer verwirren, und andern rechtschaffenen Bergen die Ruhe ranben? die unpartheifichen Gemus thern die Untersuchung der Wahrheit schwer ober uns moalich machen? Wie, und muß man nicht folden begegnen? Rann man's aber ohne Verachtung? -Dwirrbet ihr, die ihr so viel wisige Ginfalle gegen Religion und Bibel auf eurer Bunge tragt, wurdet ihr mabre Freidenker, mahre Philosophen, vernunfs tige Untersucher fenn, ihr wurdet wahrlich nicht vor

ben Ohren aller Welt sie baher zischen wollen: shr wurdet eure Zweisel, wenn es euch mit der Wahrheit ein Ernst ware, lieber in die Stille eures Busens verschließen, und in der Einsamkeit über eine so wichs tige Sache, auch selbst mit Thranen, nach Wahrheit ringen!

Die zweite Classe bes Misbrauchs ber Bibel ist noch vielartiger und allgemeiner. Denn wie wenig Menschen sieht man, die ohne Aberglauben oder dums me Gedankenlosigkeit von diesem gottlichen Buche alle den guten Gebrauch machen, den sie sollten und konnten? Wie wenige, die es so ganz zur Besserung ihrer Seele, zur Ermunterung ihrer Geistes und zur Lehre der Wahrheit gebrauchen? Wie wenige, die mit diesem Buche in der Hand vor den Richterstuhl Gottes gehen konnen, um darüber und über sedes Wort desselben gerichtet zu werden?

D Erbarmer und Menschenfreund, bist dn es, bessen Stimme ich in diesem Buche hore! und bessen Wort mir vermittelst desselben aus den Geheinmissen deiner Wohnung hier in den Sis meiner Schwachheit herunterschallt! — Gott! bist du es, der Moses auf Sinai und Horeb erschien, und zu Salomons Zeit den Tempel mit seiner Herrlichkeit stillte, und in Shristd die Welt erleuchtete, und ihn zu beiner Rechten versseste, und in ihm erscheinen wirst die Welt zu richt ten! — Gott! bist du es, der mir dies Buch zur Richtschnur meines Glaubens, zur Regel meines Bei

bens, jum Grunde meiner hoffnung, und jum Gefegbuche gegeben haft, worüber bu mich richten wirst? - hier steht ein Geschopf vor bir, blind und unweise, vielleicht aber aufrichtig, verderbt viels leicht, aber nicht hartnackig: jes steht vor bir und bietet bir ben Grund feiner Seele. Rebe, o Gott, benn bein Knecht boret! aber überzeuge mich auch, baff bu es fenft, ber ba rebet! Du, Allwissender, fieheft, daß ich nicht aus Ruhnheit und Troß die Wunder beiner Liebe anflebe — beiliger Bater, barf ein Geschopf, bas oft mit fich felbst tampfet, bich um beine Gnade und Mitleiben anflehen? Wirst du die Stimme eines Elenden boren, der mit beinem Buche ber Offenbarung vor bich tritt, bich um Aufschluff, um Befestigung ber Geele anzustehen - Ja, o Gott, bu bist nahe bem, ber Wahrheit sucht, 2c. 2c.

Text: Rom. XV, 4=13. "Was geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben, u. s. w.

Unser Text ist voll von Materie zu unsere Absicht, um und von der Wahrheit der biblischen Offenbarung zu unterhalten. Er besiegelt und die Wahrheit des alten Testaments (v. 8.). Er erklart und die Sestalt, in der die christliche Religion in der Welt erschien, und so wunderbar auf die jüdische Religion gebaut wurde (v. 8.), daß diese Religion aber eine Religion sür die Welt und sür alle Völker habe sehn sollen (v. 9 = 12.), daß es also die erste Pslicht des Christenthums sen, einträchtig und einerlei gesinnt, nicht zänkisch in Meis

nungen und nicht voll Haß im Leben zu senn (v. 5 = 7.), daß es der Zweck der Bibel ware, nicht streitende Partheien zu unterhalten, sondern zur Lehre und zum Troste zu dienen (v. 4.), und alles besiegelt er mit einem Wunsche, der auch unsern Vortrag bestätigen foll (v. 13.)

Wir wollen also bemnach ben Glauben ber Christen an eine gottliche Offenbarung retten, sowohl gegen einige Zweifel bes menschlichen Herzens, als gegen ben vielfachen Migbrauch dieser Offenbarung.

"Wie sollte das wohl ein Wort Gottes, eine Gebankenreihe Gottes an die Menschen fenn, wo ich so viel Menschliches wahrnehme? wo so viel Unwurs biges und Kleinfügiges ift, was ich mir kaum wurdig ber hochsten Gottheit benken kann? wo so vieles ein elendes Bolt anbetrifft mit seinen Königen und Beschlechtern und Cerimonien, ba es boch eine Offenbas rung für die gange Welt fenn follte? wo fo vieles auf ben wichtigsten Seiten, die ich gern'wiffen mochte, weggelaffen ift, und hingegen Unnuges fullet bie Stelle? mo balb so ein Ton von ungeheuern und oft unwürdigen Bildern, balb von verworrenen Vors schriften, balb von ununterftußten Berfprechungen, bald von fo unwichtigen Erzählungen herrscht, bag man nicht weiß, wo man anfangen, wo man aufhos ren foll, um die Stumme Gottes ju horen? wo fo

fehr ber Charafter eines jeben Beitalters, in bem ein Buch geschrieben, und eines jeden Schriftstellers, Don bem es gefdrieben ift, hervorleuchtet, felbft bis auf fein Temperament, auf feine Rehler und auf feine Unwissenheit hervorleuchtet, daß ich wohl überall uns wiffende Juben, nirgende aber ben allwiffenden Gott fprechen bore? Wo vieles in folche Rathfel gehüllt ift, daß von jeher durch alle Sabrhunderte bes Chris Renthums neue Streitigkeiten entstanden find, wie man biefes ober jenes Wort verstehen, biefen ober jenen Vers auslegen, biefe ober eine andre Wahrheit porftellen soll; wo diese Hunderte von Partheien sich jeder über feine Behauptung fast zu Tobe hat martern laffen, und jeder sich boch auf die Bibel, auf die buns fle, so vielbeutige Bibel, als auf die Stimme Sot= tes, die nur ihm in die Ohren geschallt, berufen hat? - Wie kann etwas ein gottliches Buch an bas Men= Schengeschlecht beiffen, bas so viele Zeichen eines niebris gen armseligen Ursprunges tragt? - "

Ich habe, M. Z., so viel hartes gegen die Bis bel gesagt, allein noch nicht so viel, als manche tolle und freche Leute gesagt haben. Allein, mit allem ist nichts gesagt, was vor den Augen einer unpartheiis schen strengen Wahrheitsliebe Plaß behielte. Am besten ware es, wenn wir alle die harten Vorwürse, die wir über einander wie große Steine gewälzt, eins zeln nehmen und probiren möchten, ob sie Probe hiels ten: da dies alles aber für die wenigen Viertelstuns

ben, in denen ich hier zu reben habe, zu diel ist: so bleibe ich bei dem Allgemeinen, um nur die Quelle zu verstopfen, aus der alle einzelne Zweisel sließen. Ich werde gleichsam eine Geschichte der biblischen Büscher geben, so wird sich alles Einzelne, wenn wir nur ausmerksam und aufrichtig sind, gewiß selbst in seine guten Wege finden.

1. Min und was heißts bein, M. 3. fible Bibel ist Gottes Mort? Soviel, als, just bas find Gottes Gedanken', wenn er felbst an dies und jenes bentt? fo fpricht er mit fich felbft, bas ift die Vorftellungeart Gottes? heifts bas?.... Richts in ber Welt wenis ger! Bei Gott, bem Allwiffenden und Bolltomnmen, ift alles Ein Bebanke: er benkt ohne Morte, ohne Reis he von Betrachtungen! er benkt die Dinge alles von Grund aus burch, und nicht blos, wie wir fie benten. von auffen. Wir lernen alles burch bie Sinner und allo. von auffeit, bon ber Dberflache, von einer Seite tennen; wir lernen erst burch Sprechen benten, und, ins bem wir Andern von Jugend auf Worte nachsprechen, so auch ihnen nach benten. Alle allgemeine Bahrheiten, alle abgezogene Betrachtungen, alle Ueberlegungen ber Vernunft laffen fich also von und nicht ohne Worte benten; wir fprechen mit und felbst, indem wir benten; wir vernünfteln mit uns, indem wir fprechen. Aber bei Gott ift alles dieses nicht. Er weiß nichts von ber Schwachheit, baf er ju Gebanken Worte nothig batte: er benft ohne Bulle, ohne magere verwirrende Beichen, ohne Reihen von Vorstellungen, ober Classen von

Ibeen: bei ihm ist alles ein einziger vollkommener Gebanke.

Beber, ber mich verftanben hat, fiebt, baff man also nicht in bem Verstande bie Bibel Gottes Dort nennt, als wenn es eine Gebankenreihe mare, wie Gott mit fich felbst spricht, benn Gott fpricht nicht; ober ale wenn es gleichsam bie Sprache ber Sotter und bes himmele mare, wie bie Beiben bie ibrer Dichter nannten : denn Gott bat eigentlich für fich felbst teine Worte, mit benen er als mit Bablpfennigen rechnen und als mit Ziffern fich felbst bes lehren mufte. Und wie nichtig wird nun der Bors wurf, den man von der Niedrigkeit der Worte hernimmt, in benen fich Sott foll geoffenbaret haben. Du Thor! wenn es auf Gott als Gott fur fich ankommt. fo find bie bochften, bie prachtigsten, bie beutlichften Worte für ihn Unpolltonmenbeit, sie find Rrucken, an benen wir eingeschränkte Menschen forthinken tons nen, beren aber die Gottheit, Die felbst gang Gedans te ift, nicht bebarf; fie find Beichen unfrer Unvollkommenbeit, und die willst du dem vollkommenen Gott leiben? du willst ihn behorchen in seinen Gedans fen, welche Worte wohl seiner wurdig gewesen was ren? Thor! vor Gott ist tein Wort, teine Sprache můrbia.

2. Nun aber wollen wir segen, Gott wolle sich Menschen offenbaren, und zwar noch anders als in seiner Natur: wie anders als in einer men schlichen

Sprache? Die tann er zu ben Menschen anbers als fo, zu unvollkommenen Menschen anders als in ber unvollkommenen mangelhaften Sprache reben, in ber fie ihn verstehen, beren fie gewohnt find? Ich fage viel, viel zu wenig, wenn ich fage: bag ein Vater zu feinem Rinde auch kindisch spreche; zwischen biefen beiben ift boch immer Berhaltniff, Bater und Rinder find boch beibe Menschen, Die nicht anders ale burch Worte benten konnen, und eine ges meine Sprache bes Verftandes haben. Aber gwischen Gott und Menschen ift gar tein Verhaltniff, fie baben gleichsam gar nichts gemeinschaftliches, um fich gn verfteben; Sott muß fich alfo ben Menfchen gang menfchlich, gang nach ihrer Urt und Sprache, gang nach ihrer Schwachheit und Gingeschräuktheit ber Bes griffe erklaren : er tann nicht gottlich, er muß gang menschlich reben.

Hatte man bies bedacht, wie hatte man wohl so diele unnüße Grübeleien darauf verwandt, Geheims niffe und was Menschen schlechthin nicht verstehen können, zu erforschen? Ich nehme gleich die Gesschichte der Schöpfung zum Beispiele. Die weisesten, gelehrtesten, erfahrensten Naturlehrer, wenn sie aufsrichtig waren, haben gern und laut bekannt, daß sie nicht einmal so weit waren, um zu begreisen, wie es möglich sen, daß ein Körper gleichsam bestehe: viel weuiger, wie er werde, daran also gar nicht zu bensken, wie ein Geist, seinem innern Wesen nach, bestes

he? was er sen? wie er werbe? Und wenn bieses für ben Menschen schon schlechthin unbegreiflich ift. wie follte es begreiflich fenn, baf eine Welt werbe. Die nicht mar, daß eine Welt lebendiger Geifter wers be und bestehe, und jeber in sich die ganze Welt genieße, und jedes in fich eine Welt fei? Welcher menfchliche Verstand konnte bieses begreifen, ba es felbft bei und allein unfre Enipfindung fich's nicht beutlich machen kann? Belche menschliche Sprache es ausbrucken? Die mußte Gott alfo nicht in feis ner Offenbarung von der Weltschöpfung mit uns weit tiefer berab, als wie mit Kindern reben? Und wie thorichte Kinder find wir nun, wenn wir über fo ets mas grübeln wollen, was schlechterbinge nicht für uns ift, was Gott schlechterbings und nicht offenbaren konnte, es fen benn, baff. wir in bem Augenblicke gang hatten aufhoren muffen, finnliche Menfchen zu fenn, und anfangen muffen Botter zu werben. Und wie elend ift alfo unfer Grubeln und Zweifeln barauf gewandt, wenn wir über den Ursprung der Welt. aus Michts und zu Stwas, über Zeit und Ewigkeit, wie sie sich trennen und in einander fliesen, über ben Untergang und bas Belt : Ende, über bie Art ber Dreieinigkeit in Gott, und feiner Wirkung auffer fich. über bas Wefen ber menschlichen Geelen und aller Geifter grubeln wollen, und und barüben ganken und verkegern, und baraus die Schrift bestreiten ober rabe the state of the state of the state of

brechen! ba wir vielmehr bekennen sollten, von alle bem nichts zu wiffen, nichts zu begreifen.

Wir wurden und ungemein viel Schwierigkeiten verkurgen, wenn wir die vornehmften Wahrheiten ber driftlichen Religion nach biesem Maasstabe bes trachteten. Wie viele unfrer Grübeleien wurden sich baburch mit einem Male abschneiden, und wie viel unnothige Zweifel und Bedenklichkeiten wegfallen? Bas 3. E., mas follte es mich hindern, kein Christ gu fenn, daff ich keine Dreieinigkeit mit meiner Bernunft begreifen kann? kann ich ja boch gar nicht eins mal die Krafte meiner Seele begreifen, wie sie gemeinschaftlich wirten und doch zusammen bestehen, und was geht mein Leben und meine Wohlfahrt eine Untersuchung an, die schlechterdings nicht menschlich ift? - Bas follte es mir z. G. Schwierigkeiten machen, auf welche Art bas Berbienst Christi bei Gott angesehen worden, ob als ein wirkliches Loses gelb und Genugthung, die Gunden ber Welt wegzunehmen, ober nur als ber Grund gur Befferung einer gangen sundigenden Welt, bamit sie eben burch ihre Besserung bei Gott versohnt werbe? In beiberlei Verstande ists ein Opfer, und in beiderlei Verstande ifts etwas, beffen Ausgrübelung mich nichts angeht. Es ift eine Beziehung zwischen Gott und Christo — wie kann ich diese ausmachen? ich nur so viel weiß, daß ich um Christi willen ganz und gar nicht von der Tugend losgesprochen werde, wohl aber, baff, wenn ich fromm und redlich bin. es mir jum Trofte gereicht, baf einmal auch für bas Sunge ber Welt, beren Burger ich bin, ein folch Opfer gebracht fen. Uebrigens die Art der Erlofung zu bestimmen, ift gang und gar nicht menschlich, alfo auch tein Segenstand für menschliche Untersuchung. -Mas foll ich mir barüber ben Kopf zerbrechen, wie ber Beift in meine Seele wurke? Benng, baff er nicht anbers als burch meine Gebanken wirkt, bag er blos durch moralische Ueberzeugung und Bewege grunde in mich wirken kann; diefes fuhle ich: ich will also mich selbst zu überzeugen und gut zu werben sus chen: bas ist fur mich genug. Tiefer febe ich nicht auf ben Grund meiner Seele, und ich febe nicht, wie eine menschliche Sprache babin bringen konnte, wohin bie menschliche innere Empfindung nicht bringt.

Das sen also immer Hauptzesichtspunkt bei den Wahrheiten der Religion: wie ist ihre Kenntniß meuschlich? kann ich sie auch, vermöge meiner Natur, begreisen? und ist dies nicht, was will ich darüber grübeln, auf welche Art sie mir die Gottheit zu offenbaren für gut gefunden? Auch in diesem Stücke, M. Z., ist Vildung der Seele der beste Weg, sich in die Wege Gottes zu sinden, und Fürcht des Herrn und Ehrerbietung gegen seine Offenbarung auch hier der Weisheit Ansang.

3. Wenn Gott also fich für Menschen offenbars te: wie anders als in ber Sprache und Denkart des Boltes, bes Erbstriche, bes Zeitalters, zu bem feine Stimme geschah? Mun ifto eine ausgemachte Sache, daß die Denkart und die Art des Ausdruckes allen Bolfern ber Erbe nicht gleich ift, und noch weniger in allen Zeitaltern biefelbe bleibe. Der Morgenlanber bruckt sich anders aus, als ber Bewohner kalter Erbstriche, er hat eine gang andre Welt um fich: eis nen Schaß von gang anbern Begriffen in feiner Gees le gesammelt, und burch die Erziehung feines Erd= ftriche eine gang andre Richtung, Wendung, Zon, Seftalt bes Geistes bekommen, als ber Abend : und Mordlander. Bon feiner Gefichtsbildung und Kleis bung an erstreckt sich ber größte Unterschied, ber in ber Welt fenn tann, bis auf bie feinsten Manieren und Schlupfwinkel feines Beiftes; - ber Unterschied ift zu bekannt und mahr, als bag ich mich babei aufs halten follte.

Mun ist diese Religion in einem Morgenlande geoffenbaret; wie also anders als so, daß sie diesen Morgenlandern verständlich werde, und also in der Dontart, die ihnen geläusig war, sonst hätte Gott vollig seinen Zweck versehlt. Unsre Bibel trägt also auch die Spuren dieser morgenländischen Denkart auf allen Blättern; ihre Schreibart ist, insouderheit im alten Testamente und am meisten im Hiod, den Psalmen und den Propheten, voll hoher, kühner und fenriger Bilder. Selbst die Schöpfungsgeschichte ist in solchem erhabenen Tone und mit solcher Einkleis

bung erzählt; felbst die Reisebeschreibung der Juden durch Arabien hat Spuren dieser verblumten bilders vollen Sprache an sich; selbst ihre Geschichte und Resgentenhistorie in Kanaan, selbst die Schriften Salosmons — alles trägt diesen Charakter der morgenländisschen Verblumtheit und bildervollen Einkleidung an sich.

Es ift nicht gut, D. 3., wenn wir aus fo ets was die Gottlichkeit unfrer Bucher beweisen wollen z benn auf die Art fagen die Turken von ihrem so poes tisch geschriebenen Roran ein Gleiches; aber bas ift noch weniger gut, bag wir fo etwas als Belegenheit nehmen, bie Gottlichkeit unfrer Bucher anzufeinden und zu verspotten. Gin wenig Ueberlegung sollte es und zu Gemuthe fuhren, baf jeber, ber verftanden fenn will, fur bie Denkart feiner Bubbrer, feines Lans bes, seines Sahrhunderts sprechen muß, soust wird er nicht verstanden. Da nun die Religion in ben Morgenlandern gegeben und durch lange Wanderuns gen erft in unfre Nordlander gekommen, ba fich bie Denkart unsers Landes und unfrer Zeit so febr von jener unterscheibet, ja da sich bie Denkart und ber Sprachausbruck eines Volkes fast alle Viertels Sahrhunderte andert - wie anders als daß viele Bils ber und Borftellungbarten jund fremt fenn muffen, bie es zu ihrer Zeit und an ihrem Orte nicht waren.

Jeder meiner benkenden Zuhörer wird einsehen, was das Erklaren und Erläutern aus der basigen Zeit und Gegend auch in der Bibel für eine gute und nosthige

thige Sache fen: ba es feinen Grund gegen bie Bibel abgeben kann, einer Erlauterung fahig und nothig gu fenn. Jebes Buch aus einer alten Beit, aus einer fremden Nation muff eben, weil es bas ift, aus ihr erklart werben: und es ift ungereimt, eine Schrift zu forbern, die durchaus fur alle Menschen, Bolker, Sahrhunderte gleich verständlich fenn solle. Bei keis ner Schrift in der Welt geht biefes an; die beutlichs sten Schriften unfrer Zeit werben nach zweihundert Sahren unsern Nachkommen in manchen Stucken eben so befrembend fenn, als es und bie por zweihundert Sabren geschriebenen sind. Und was will bieses gegen. ben Zeitraum von dreitausend Jahren, und gegen eine fo große Entfernung von Boltern und Deukarten fas Nichts ist also in ber Welt kleiner ober narris gen! scher, als einen folden Ausbruck aus der Bibel, oder and ber Bibelübersegung, die auch schon über zweis: hundert Sahre alt ift, auffangen und sich darüber erabken? Ein solcher Spott, der zuweilen wirklich über Nichts ift, ift wirklich fur jeben, ber bie Cache überlegt, bas taltefte und narrischte Ding von ber Wenn wir der Bibel Schuld geben, sie fen nicht artia, nicht wißig, nicht höflich ober gelehrt ges nug, fo laft und boch zuerst bebenten, baf fie ja nicht in unfrer Beit verfaft, fondern aus ben Sitten und ber Denkart ber bamaligen Zeit auszulegen fen, und baff es vollig ungereimt sen zu verlangen, daß bas Hohelied Salomons ein Anakreontisches Stuck nach bem

Geschmacke unsrer Zeit, ober bie Predigt Jesu eine Glaubenstehre nach bem Schnitte unsers Jahrhuns berts senn soll.

Aber eben baraus ergiebt sich auch, mas hier bas Erklaren, Erlautern und Verftandlichmachen fur eis ne aute und lobliche Sache fen, und baff, wenn ber Predigerstand auch zu nichts als dazu ware, er immer ein etwas unentbehrlicherer Stand fen, als mancher fich einbilbet. Was wurde boch auch in andern Stutten ber Bilbung bes Geiftes für eine Barbarei ein= brechen, wenn fur einige Sahre bie offentlichen Bors trage an bas Bolk wegfielen? wer wurde alsbann noch die Bibel verstehen und lesen wollen? Wer wurde wohl ben geringsten Seschmack an bem, was über bas Sinnliche geht, noch berbeifen? wurde alebann noch feinen Geift auf ben Seiten bilben, wo er boch immer durch ben Prediger gebildet wird; baf ber Grund ber Seele weich erhalten, bas Gewiffen in feiner Sprache unterhalten, und ber Berftand bes Menschen über wurdige Sachen in einer ebeln umpobelhaften Sprache zu benten gewohnt wird?

Ich übergehe die andern Folgen aus meinem Saße. Ist die Bibel ein gottliches Buch, so sollte man, M. Z., doch endlich das Borurtheil sahren lassen, daß zu einem Geistlichen und Erklärer der Bibel nichts mehr erfordert werde, als eine leidige Predigt zu machen. Ist die Bibel ein gottliches Buch: in welchem christlichen Hause sollte wohl wenigstens ein

Buch fehlen, wo die Saupt = und lehrreichsten Stucke ber Bibel auf eine beutliche und einfaltige Urt nach 4 bem Sinne unfrer Zeit erklart werben, von welcher Urt Erklarung wir, Gottlob, in unfrer Zeit ichon manche haben. Ift die Bibel ein abttliches Buch, fo foll= te man ja die offentlichen Vortrage nicht verfaumen, in benen boch immer die Wahrheiten ber Religion fo vorgetragen werben, wie sie in unfrer Beit am leich: teften zu faffen find. Sa ift fie bas, fo bente ich, bag ich nicht unrecht thue, wenn ich mir die Muhe gebe, mich in meinen Predigten aller der Ausbrucke zu ent-- halten, bie wir in unserm Catechismus auswendig gelernt haben, ober aus bem Gebetbuche miffen, fonbern jedesmal die biblische Sprache in die fliegende Sprache unfrer Beit und Lebens zu überfegen, um · fie eben baburch zu erlautern; mir Muhe gebe, jeben meiner Buborer mit Worten, Die ich gleichsam seiner Bunge raube, zu eignem Nachbenken und Mitmire benken zu gewöhnen, daß er es endlich lerne, ohne auswendig gelernte Worte, die er nicht versteht, mit einer so freien und ungezwungenen Sprache barüber zu reben, ale er fich über alle Sachen in ber Welt erflärt.

Wie viel, wie viel hatte nicht die Religion ges wonnen, wenn man so vernünftig über sie nachbachste, als jeder Mensch über die Sachen seines geschäfts vollen Lebens nachzudenken vermögend ist! Glaubet, Mi. 3., es ist kein Grundsas der Religion, dem

Denken abzusagen, es ift vielmehr ihr Verfall und ber mahre Verfall ber Menschheit. Selbst bie Apos ftel, und fie waren boch von Sefu berufen zu lehren, lobten es, wenn ihre Buhorer ihnen "nachforschten, ob siche also hielte: " und so ware es auch fur mich bie größte Beruhigung meines Amtes, Nachdenken und Aufmerksamkeit in der Religion erweckt zu haben. und bazu behulflich gewesen zu fenn, baf jeder fein eigenes Sewissen aufgeweckt, seine vorher dunkeln Empfindungen in fich entwickelt, feine Vernunft auss gebilbet, und furg, auch burch meine Erflarung ber Religion weiser, mit fich felbst bekannter, ebler und besser geworden ware, als er war. Auf die Art bient bie Religion auch zur Bilbung unferer Zeit, und fie, bie ben menschlichen Berftand ichon fo erhoht hat, wurde fortsahren, ihn und mit ihm die Tugend, die Menschlichkeit und die Glückseligkeit zu erhöhen gludliche Zeiten, gludliche Welt!

4. Gott hat sich in der Seele eines Menschen, der sein Schriftsteller wurde, geoffenbaret: wie gesschah dieses? Etwa so, daß derselbe Mensch den Ausgenblick zu denken aushörte, und Gott für ihn dachste? Unmöglich! Denken ist das Wesen der menschslichen Seele. Sine Seele, die nicht mit sich selbst deukt, hat ihre Vernunft, die Freiheit ihres Willens, ihr Wesen verlohren, sie ist nicht mehr menschliche Seele: sie ist ein Unding. In dem Augenblicke als so, da ein Wesen außer mir den Faden meiner Ges

danken zerreißt, und mir unmittelbare Gedanken zwis schenschiebt, die nicht meine Gedanken sind, von des nen ich nichts weiß, und die ich nicht zu verantworten habe, in dem Augenblicke hore ich auf, ein Mensch zu senn, denn das Wesen meiner Seele ist aufgehos ben. Und wenn nun selbst Gott dies nur auf einen Augenblick thate, so hatte er so ein Wunder gethan, als hatte er eine ganze menschliche Seele vernichtet, und wenn er mich wieder selbst benken läßt, eine ganz neue menschliche Seele geschaffen — welch ein Widerspruch!

Rein! bas fehe ich und ein jeder ja aus ber Bi= bel, baf jeder Schriftsteller fo gebacht hat, als er, nach ber Kabigkeit seines Beiftes, nach ber Richtung und Proportion seiner Seelenkrafte, nach ber Mis Schung seines Temperamentes, ja felbst nach feinen erworbenen Renntnissen und Geschicklichkeit in ber Schreibart hat benten konnen und benten wollen. Der heilige Johannes schreibt, wie Johannes, weich, empfindfam, gefühlvoll, nach einer Reihe von Gebanken, die seine Lieblingsgebanken, und nach einer Reihe von Ausbrucken, bie feine Lieblingsausbrude find. Der beilige Paulus ichreibt feurig, rafch, ein Gebanke fturgt über ben andern: ein Liebs haber von Allegorien, turz, ein bekehrter Pharifaer. Sefaias ichreibt wie Jefaias, erhaben, prachtig, wie ein Abler, ber fich zur Sonne schwingt; Das vid wie David, wie ein Liebhaber bes Landlebens und

sußer, erquickender, frohlicher Bilder; Salomoschreibt in seiner Jugend, in seinen mittlern Jahren und selbst in seinem hohen Alter, so wie jedesmal seine eigentliche Denkart es wollte; ja selbst Christus Jesus — er ist, nach Pauli Ausdruck, geswesen ein Diener der Beschneidung; unter Juden erzeugt, nach jüdischer Denkart gebildet, mitten unter den Juden lebend und predigend, richtete er auch unster ihnen, unter den Trümmern ihrer Religion, seis ne besser, so edle, so einsache, so moralische Relisgion auf, die nacher seine Apostel mehr ausgebreitet und ausgebildet haben. Jeder beilige Verfasser also weihete die Kräfte seiner Seele auf dem Altare Sotztes; der göttliche Geist weihete selbst sein Temperas ment und heiligte es zum Werkzeuge Sottes.

Man siehet also, daß Gott auf eine würdigere und seinem Wesen anständige Art Versaffer der Bisbel sen, und zwar in Sedanken und Worten. Seisne Allwissenheit hatte, wenn ich so sagen darf, gleichs sam ein näheres Auge auf die Seele seiner heiligen Schriftsteller: seine Snade, die ja in der ganzen Schöpfung da ist, und jedes Wesen jeden Augenblick mit der Kraft erhält, als ob es in dem Augenblick neu geschaffen wurde, erleuchtete den Grund ihrer Seele damals auf eine wunderbare und göttliche Weisse. Sie brachte entweder im Traume oder in einer wachenden Erhebung der Sinne Vilder vor das Ausge ihrer Einbildungskraft, und hestete ihre Ausmerks

samkeit auf dieselbe. So entstanden Gedanken in ihs rer Seele, und mit diesen zugleich Worte; diese flossen in ihre Feder und wurden ein Buch für die Nachwelt und eine Regel der Kirche. Sie dachten unter der innigsten Aussicht Sottes und unter der Lenkung seiner Gnade; aber noch immer behielten sie im Schreiben ihre Seelen, ihre Denkart, ihre Sprachart: Gott redete nicht statt ihrer, sondern durch sie; sie wurden Lehrer der Kirche; was ist Unstößiges und Unwürdiges in dieser Vorstellung von der Göttlichkeit unster Schrift?

So wie nun in jedem beiligen Verfasser feine eigne Gaben wirkten: fo, M. 3., muß es noch viel mehr fenn, wenn wir die Schrift lesen und nugen wollen. Es ware thoricht, ju erwarten, baf hier ber Beift Gottes in uns wirken sollte, ohne baff wir felbst thatig dabei fenn muften; thoricht, daf wir uns qute Gedanken wollten einwurken laffen, ohne biefelbe zu benten. Gine folche Erwartung ber gottlichen Buls fe bei dem Gebrauche bes Wortes Gottes hebt allen Sebrauch ber Vernunft auf, sie ist widerfünnig und feltsam. Nichts kann in einer vernünftigen Geele wirken, ohne burch Mittel, burch Grunde ber Bernunft, burch Beweggrunde, und ich mußte ben Aus genblick bas Wefen meiner Seele vernichten konnen, wenn ichs erwarten wollte, bag Gott in die Reihe meiner Gedanken Zwischengebanken einschieben, und mich, so unthatig als ich ware, zu etwas Befferm

machte als ich bin. Last uns, M. Z., bei bem bes
sten Buche in der Welt klüger senn, wenn wir etwas aus demselben lesen oder hören, und uicht erwars
ten, daß es durch eine Zauberkraft in uns wirke, ohne daß wir etwas dabei denken, sondern unsre Wernunst ausbieten, um jeden in uns eindringenden Lichts
strahl zu empfangen, und sebe Ueberzeugung in unsre Horzen auszunehmen. Alsdann werden wir, jeder
nach seiner Denkart und Leseart, auch im Worte Gottes seinen Samen sinden, zur Erbauung und Besses
rung unsrer Seelen, und so inne werden, daß diese
Lehre von Gott kommt.

II. Gott hat es fur gut befunden, außer bem Lichte ber Vernunft und außer ber Stimme, die und in allen Creaturen guruft, eine beutliche und bestimmte Stinime boren zu laffen, bie und lehre, was Gott und wir find, und unfer Verhaltniß gegen ihn zeige, und zu allem Suten ermuntre, und mit und felbft bekannt mache, und insonderheit und über die Unsterblichkeit der Seele Licht gebe. Wenn auch unfre Vernunft viele Wahrheiten von diesen wußte, so maren sie boch nicht mit folder Bewigheit und Zuverläffigkeit, am allermeiften aber nicht so unverfalscht und bleibend, baf sie ein Schaß bes Menschengeschlichts hatten fenn konnen. gar zu bald wurden sie verdunkelt: die reinsten Begriffe von Gott murben in ber Seele bes gemeinen Mannes die argften Begriffe ber Abgotterei : die reins ften Begriffe vom Menschen und von seiner Pflicht in

ber Seele des Lasterhaften selbst zu Laster, zu Untagend. Aus eben dem Grunde also, daß weltliche Gesetze nothig wurden, ward auch ein Gesetz der Gotzesfurcht und Tugend noch ungemein nothiger. Die Gottheit nahm sich unser an; sie ließ unter ihrer gnädigen Aussicht und Leukung die Regel unsers Glaubens und Lebens verfassen: und siehe, das ist unser Bibel!

Sie ist noch mehr als bies. Mag immerhin bas Licht ber Vernunft für ben Menschen hinreichen, ber tein Gunder ift, ber fo beilig, fo rein, fo unschulbig, so thatig ware, als er senn sollte: mag dies fer aus feiner blosen Bernunft ichon zu Gott bas größte und beste Butrauen haben: - aber ich? ich bin nicht so, wie ich senn soll! ich bin eine verfallene Creatur in ben Augen meines Gottes, ich bin ein Sunder! wie foll ich mich troften! wie ich gegen ibra voll guten Muthe senn, ba es mir ja mein Gewiffen fagt, daß ich burch meine Schuld es geworben bin? daß ich als ein freies moralisches Geschopf unter Verantwortung stehe, baf ich vor bem Geiste des Alls wiffenben nicht gang autes Muthes fenn kann; wie wird mir Gott vergeben? und auf welche Bedingniffe vergeben, und auf welche Bedingniffe ich ihn versohnen, und getroft vor ihn treten? - ach, hier schweigt alled! Bernunft, Schopfung, Gewiffen, Bermuthung, Beltweisheit! - Gott! folltest bu mich, folltest bu bas ganze Menschengeschlecht in dieser bangen Ungewisheit gelassen haben, es in bem traurisgen Rampfe gelassen haben, daß es mit sich selbst und mit seinen Sünden und Zweiseln und Unruhen sich das Leben hinweg murren sollte? Großer Ersbarmer, und ganz bin ich doch nicht durch meine Schuld unglücklich gewesen, ganz habe ich es doch nicht mir zuzuschreiben, daß ich verfallener Natur bin! Varmherziges Wesen, solltest du nicht Mitleiden mit deinem Geschöpfe gehabt haben, und ihm durch eine positive Offenbarung deinen Willen erklärt, und Trost gegeben, und den Weg gezeiget zur Versöhnung mit dir, und das Mittel, deiner Gnade gewiß zu werden?

— Und sehet, das ist die Vibel!

Sie ist noch mehr. Für mich selbst habe ich bei meinen besten Vorsagen nicht Kraft genug, meine gange Matur umzukehren, meinen Lieblingelaftern abgusagen, und die Reinde zu überwinden, die schon so Lange in mich wurzelten - ich febe, baff ber Menfch, ber in den Zag binein lebt, und die Welt und feine Sunden genieft, ohne an Gott zu benten, es beffer hat als ich. Ich febe in ber Welt Glück und Ungluck nicht nach Berbienfte ausgetheilt, und oft geht es den Frommen, als waren fie Gottlose - meine Hande wollen mir ermatten und dahin finken - wie, gutige Gottheit! foll ich nicht von dir hoffen und erwars ten konnen, daß bu burch eine bestimmte Offenbarung mich ermunterft, mir Aufschluffe über meine Bestims mung, über Beit und Ewigfeit gebeft, bie Unfterbe lichkeit mir besiegelft, und mich, troß aller Ginwens

dungen, fest und glaubig in Tugend und Gemuthe= ruhe machest? — Und sehet, das thut die Bivel!

Wer also, wer in der Welt wollte aus bieser et= mas anders lernen, als was Gott will gelernt wis fen, nehmlich Wahrheit und Sottseligkeit und Tugend! Mogen in der Bibel auch immer so viel Feb-Ier ber Erbbeschreibung, ber Beschichte, ber Sternkunde, u. bergl. fenn, (es ift aber bewiesen, baß keine find): inbessen nehmen wird an: fo ift mir boch bazu gewiff nicht bie Bibel gegeben, um bies alles, fondern um Religion und Tugend barans zu lerner.. Mag doch Josua geglaubt haben, bag die Sonne am himmel stehe - was geht es mich an? Er hat es, feiner Beit gemaff, immer glauben tonnen, und Gott fand es, wie ich im ersten Theile gezeiget, nicht feiner felbst wurdig, sich gegen ihn als einen Lehrer der Sternkunde zu beweisen, und ihm zu erklaren, ob die Sonne laufe oder die Erbe. Bu feis nem Zwecke that bas fo wenig, als es im gemeis nen Leben thut, wenn wir fagen: bie Sonne geht auf ober unter, und es ist hochst lacherlich, die Bibel in folden Gefichtspunkten lefen und beurtheilen gu wollen.

Zu solchen Dingen ist uns die Bibel wahrlich nicht gegeben, sondern zur Erbauung und zur Besserung unsrer Seele. Wenn du, o Mensch, dich also der heiligen Schrift nabest, so tritt wie in ein heiligthum Gottes, wo dir ein andrer Sinn gegeben werren soll. Nähre nicht beine Wißbegierbe und beine Sitelkeit oder Zweiselsucht mit neugierigen Fragen oder Anmerkungen, sondern kringe allezeit unmittelbar auf das, was dich angeht, und dir zu beis ner Besserung dienen kann. Lies gleichsam in deiner eignen Seele, und biete alle deine Seelenkraftte auf, dies Wort Gottes zu verstehen und zu empfinden. Jedes große Beispiel, was dir vorgestellt, jede eindrückliche und erhabene Wahrheit, die Gott dir vorhält, das alles werde in dir lebendig und wirks sam! beine Seele stehe jedem guten Sindrucke offen —, siehe! so liesest du Gottes Wort.

2. Ift dies, wie fehr werden, M. B., alle fols che liebe Rapitellekturen wegfallen, ba wir auf bie bummfte Urt von ber Welt ein biblisches Buch gerftucken und rabbrechen, um Gott jedesmal und jeben Lag ein Kapitel als ein Scherflein auf seinen Altar zu legen. Es ift bier wohl bie rechte Zeit zu fagen, baff sowohl Kapitel als Verse gar nicht von den urfprunglichen Verfaffern ber biblischen Bucher herrub. ren, fondern nur in einer fehr fpaten Beit und bagu von einem ehrlichen Bibellefer auf einer Reise in feis nem Postwagen verfertigt find. Schabe nur, baf fie auch wirklich so fehr nach ber Post aussehen! Schabe, baff fo oft mitten im Berfe ober Rapitel ber Berftand abgebrochen ift, so bag, wenn in manchen Baufern' die Bewohnheit eingeführt ift, Gott taglich ein Rapitel oder einige Verse zu opfern', sehr oft zu

befürchten fteht, daß Gott mit einem halben Opfer vorlieb nehmen muffe. Also lefe man lieber feltner, und mit Berftande. Lies, mein lieber reblicher Chrift, lieber fur einmal ein ganges biblifches Buch, benn gar zu lang ist keines, burch, so wirst bu in ben Bufammenhang und Zon bes Scribenten und gleichsam in die Gedankenreihe feiner Seele eintreten, du wirst mit seinem Beifte beseelt werben, und lesen wie er ichrieb. - Und wo kann ich bies mehr anrathen. als bei ben Briefen ber Apostel und bei ben Reben Jesu. Die Briefe der Apostel find, so wie alle Bries fe, über gewiffe geistliche Vorfallenheiten ihrer Ges. meinen geschrieben, und also nicht anders als im Busammenhange zu lesen. Wer sie zerstückt, wer sie kas: pitelweise lieset, wer den Verstand berselben trennt. ber macht es so, als wenn er einen zusammenhangens. ben Text auf kleine Zettelchen schriebe, und fich es alsbann taglich zum Gewiffen machte, eines, aber obs ne allen Zusammenhang, Zweck, Wahl und Ords nung zu lesen. Und wie wird auf die Art die Bibel. verstummelt!

Insonderheit verfäume man dies nicht bei den Reden Jesu. Die Reden dieses Gesalbten haben so viel Edles, Unschnlöses und Moralisches, daß, wenn in den biblischen Büchern und selbst die Wahl gelassen würde, wir wohl eine zusammenhängende Rede Jesu höher als manches andre achten würden. Nur muß man sie, z. E. die Vergpredigt im Mats

thans und die letzten Reden Jesu im Johannes, nicht abgerissen, sondern auf einmal ganz lesen und überz denken und betrachten. Welche reine Begriffe von Gott sind da! Welche vortresliche Sittenlehre! Welz che tiefe Einsicht in das menschliche Herz! welche unschuldige Seele blickt hervor! Welcher Eiser für die Tugend! welche Demuth, sich selbst keinen Namen machen zu wollen! und welche Ergebenheit in den Willen Gottes, seine Lehre mit seinem Blute zu bes siegeln! — Nein! es hat nie ein Mensch geredet, wie dieser Mensch, und nie hat jemand durch sein ganz zes Leben und durch seine lezten Stunden die Vortreslichkeit seiner Religion so sehr bekräftigt, als Jesus, der Erstgebohrne Gottes, der Heiland der Welt!

Würben wir bieses, M. J., thun, wie würsen wir dam wohl Sprüche aus der Bibel herausreissen, und oft in so einem Sinne anwenden, daß einem angst und bange werden muß? Welcher weltliche Schriftsteller kann nicht außerst gemißhandelt werden, wenn man einzelne Stellen aus ihrem Zusammenshange reißt, aus denen man machen kann, was man will, mißdeuten, verspotten, übel auslegen, nachdem man dazu Lust hat?

Und sollte man nun auch im Zusammenhange nicht alles verstehen, so thut jeder christliche einfältige Leser gut, wenn er sich vorzüglich an die Stellen halt, die er versteht, und die ihm deutlich sind. Findest du, mein Christ, einen Spruch, der dir Sott 3. Borguglich laft und gum Lefen bes gottlichen Wortes volle Aufrichtigkeit und ein gutes Berg mite bringen: bies gehort mehr bahin, als ein aufferordentlicher Verstand oder eine glübende Sinbilbung. Das ift nicht ber Zweck unfere Predigthorens, kritische Uns merkungen zu machen, darauf anszugeben, ob bie Materie aut ausgeführt sen ober nicht u. bergl.; sons bern wiefern fie uns angehe, erleuchte und beffere? Niemand bringe zur Bibel ein Berg, bas mit Vorurs theilen behaftet fen, es fen nun gegen die Bibek, ober für diesen und jenen Lehrbegriff feiner Rirchet denn sonst wird er freilich blos sehen, mas er sehen will, an feinen Lieblingeneigungen kleben bleiben, unt wohl gar arger werben als er mar,' mit febenben Augen nicht feben, mit fuhlenbem Bergen fich verharten. Der Grund unfrer Seele fen weich und ftille, baß Sott und überzeugen, erleuchten, beffern finne benn "Er lehrt ja die Menschen, was sie wissen."

Gehn wir mit dieser Aufrichtigkeit hinzu, welche Ehrerbietung wird und gegen Gottes Wort ergreifen! Alebann, o Mensch, bift bu gleichsam noch auf eine nahere Art mit ber Gottheit umgeben, als bu es fonst warest: ber Allwissende fullt beine Seele: berfelbe Allwiffende, ber in der Seele Jefaias und Paulus gegenwartig mar, ba fie fprachen und fchrieben; ber auf eine und unbekannte Urt ihre Seelen in feis ner hand hielt, damit fie aus dem Grunde berfelben das hervordachten, mas sein Wille war. Du bist vor ibm: bu und beine Gebanken find vor feinem allwifs fenben Auge. Welche Schene wird bies vor beinem Gott wirten! wie febr beine Rrafte aufbieten, um vor bem herrn aufrichtig und rein erfunden zu werden! - Go lies, o Mensch! bie Bibel: nicht anders, als wenn bu bagu tuchtig bift, ale wenn bu beine Geele in ber Stimmung findeft, um abgezogen von allen Geschäften ber Welt, gesammlet von allen Zerftreus ungen, ein Tempel Gottes und ber Wahrheit fenn zu konnen - bann lies die Bibel!

Ich habe schon dafür gewarnt, daß man sich bei keiner gottesdienstlichen Pflicht in die faule Ruhe, versenken musse, um selbst nicht zu denken, wohl aber um die Stimme bes Geistes zu erwarten: und ich muß es noch einmal thun. Es ist unter den Mensschen leider schon so üblich geworden, Andacht und Seelenschlaf, Frommigkeit und Gedankens Trägheit zu verwechseln, daß es, unter andern, auch immer mit eine Ursache von dem wenigen Nußen des Presdigthörens und Bibellesens ist, daß kein Mensch mit dem Prediger oder dem Schriftsteller der Bibel mits denken

benten will, sondern daß jeder sich von dem Geiste Gottes will vordenten laffen, und freilich, ba beuft alsbann feiner. Der Geift Gottes und feine Gnabe wirkt in Menfchen blos menfchlich, in vernünftigen Geschöpfen vernünftig, in moralischen Wesen moralisch. Du mußt also Gedanken benten, bu mußt bie Empfins bungen beines Bergens aufregen, bu mußt bein Bewisfen reben laffen, du muft bie Bibel fo wirkfam und felbst benkend lesen, als ein anderes lehrreiches, ruhrendes und erbauliches Buch. - Und fiebe! o Mensch. fie ift bas lehrreichste, bas erbaulichste Buch, mit be m Borurtheile kannst bu hinantreten. Alebann, wenn bu rechtschaffen bift, wird fich beine Geele eroffnen, alebann die Empfindung beines Bergens reben, ales bann fich bein Gemiffen ermuntern - bann, und ans bere nicht, rebet ber Geift Gottes in bir. Gen fein maschinenmaffiger Chrift! binbe bich nicht an einige herzrührende Morte, die, weil du sie in beiner Jugend einmal mit Empfindung gebort haft, auch jest noch, abfer gang mechanisch, gang zaubermäßig in bir Thrangn erregen follen; fpiele nicht mit einzelnen biblischen Worten, als wenn diese bir, ihrem Klans ge wach, etwas Gottliches und Herzbrechendes eins wirken folten. Bielleicht konnen fie es thun, viels leicht bir eine Thrane erpreffen, eine Urt von Ruhrung erregen: aber wenn biefe Ruhrung mehr als Blos eine Vorbereitung fenn foll, fo ift fie nichts. Serbers Berte, j. Rol. n. Theol, IV.

Die Thrane versließt: die Ruhrung geht nicht in guste Entschlusse und Kandlungen über: und alles, was dahin nicht übergeht, was mich nicht bessert und verzehelt, das ist — es habe noch so einen gottlichen Schein — das ist nicht von Gott; es ist Schwarzmerei, es sind mechanische Zuckungen der Fibern unsere Empsindung; es ist eine nachgemachte Ruhrung.

Dein, o Gott! zur Lehre foll mir bein Buch bienen, gur Strafe, gur Besserung, gur Gotts feligkeit und zu nichts niehr. Ich will, fo oft ich fann, die Frage an mich thun : wozu horest du Gots tes Stimme? wozu liesest bu Gottes Wort? - o baff mir mein Berg alsbann immer die aute Antwort geben konne, die ich erwartete! baff ich jedesmal, wenn ich von biefer beiligen Gedankenfaffung aufftebe, fagen konne: siehe, bu bift auch jest durch bas Wort Gottes weiser und beffer und gottseliger geworben. Wenn ich also am besten in ber Fassung bin, über Gott und gottliche Dinge nachzudenken. Zeit und Ewigkeit zu erwägen, bie Geschichte Jesu mir in als Ien ihren Berdiensten auschaulich zu machen und ben Bebanken an die Unfterblichkeit nachzuhangen, die mir die heilige Schrift so herrlich bestätigt — wenn dies ift, bann will ich, o Gott, beine Stimme mit neis nem Bergen horen, dann will ich mich betend por bein Angeficht ftellen, und mich zu bir, o Berr, et heben, daß du in meinem Bergen redest! Mein Bid

bellefen foll ein ftilles, beständiges Gefprach mit bir, ein aufrichtiges Bebet fenn, bas mich erhebe und befe Wiederum, wenn Stunden eintreten, ba ich an allen Dingen ber Welt meinen Geschmack verlo: ren. wun ich in Verlegenheit und Angst bes Berzens bin , bann foll mich bas Wort Gottes troften , was fo Biele getroftet bat, fo vielen Glenden Balfam auf ihre Bunden, Troft in ben Stunden ihres Rums mere gab: bas foll auch mein Berg leicht machen, mich bie Menschen lieben lebren, mich naber mit meinem Sott verbinden, mich zufrieden und guter Dinge mas chen; es fen ein Licht auf meinem Wege! Und an bem Abende meines Lebens, wenn in ben legten Stunden meine Lebensgeifter ermatten, und noch gum lettenmal ihre Flamme zusammennehmen, um wie eine Lampe zu erloschen, mein Gott, bann lag bie Stellen beines Morts, bie Stellen fur mein Berg maren, auch noch zum lestenmale meinen Geist erhe= ben, fo baf ich, mit ruhigen himmlischen Gedanken, mit troftlichen hoffnungen mein funftiges Dasenn aus trete! -

ĭ

-

## XXXVII.

## Abschiederede

## von ber Gemeinde zu Riga.

Jun. 1769.

Ich barf es beinahe voraus feken, daß dem größesten Theile meiner Buhorer die Ursache bekannt senn wird, warum wir an einem aufferorbentlichen Sonntage eine aufferordentliche Zusammenkunft haben. Da mir nems lich eine Abreise von diesem mir fo lieben und schaße baren Orte zu bem eine balbige Abreise in wenigen Tagen - mithin auch eine balbige Trennung von bem Amte bevorsteht, bei welchem ich bisher so viel Butrauen, Liebe und Gewogenheit meiner Zuhorer genoffen, follte iche nicht hoffen burfen, baff mir noch eine halbe Stunde vergonnt sen, wo ich alle die Em: pfindungen meines Dankes und meines fuhlenden Herzens, so verworren es auch senn moge, ausschutten, wo ich noch Wunsche und Gebete fur biesen Ort und diese Gemeinde opfern, wo ich noch zulest und gleichsam scheidend ein Wort ber Ermahnung meinen Buborern ans Berg legen, und wie einen guten Stas chel hinterlaffen, wo ich endlich noch zulest über mans de Sachen, worüber wir und beide an einander irs

ren, Licht geben, mich noch zulest ihrem guten Uns benten und und alle ber hand Gottes empfehlen tons ne - follte mir eine halbe Stunde, wo ich biefer Pflicht eines Wanberers noch zulest ein Genüge thue, nicht vergonnet fenn? Ich barf es voraussegen, und fege alfo auch einen etwelchen Grab von Theilnehmung mit mir, mit meiner Veranderung und mit meinem Abschiede voraus. Wenn ich wahrend meines Prebigerstandes aus so manchen Meufferungen eines guten Butrauens, aus bem baufigen und aufmerkfamen Befuche meiner Predigten nicht unrecht gefchloffen: fo bin ich meiner Gemeinde und auch ben geneigten Buborern, die eigentlich nicht zu meiner Gemeinde gehors ten, nicht gang gleichgultig gewesen: so kann ich es ihnen auch jest nicht senn, indem ich, wenigstens für eine Zeitlang mein Umt nieberlege, und von hinnen Wir wollen also, M. Z., und noch biese leß= aebe. te Stunde genieffen. Wir wollen sie als die freundschaftliche Zusammenkunft ansehen, wo wir une, inbem wir einen Theil unfers Weges zusammen bes schließen, auf einen Grengstein niedersegen, und ben Weg noch einmal übersehen, ben wir gegangen find, und geben follen. Wir wollen uns aus bem Bers gangenen noch diefes und jenes erinnern, worüber wir uns oft besprochen, und welches uns als ein Wort des Abschiedes vielleicht noch eindrücklicher senn wird, als es bamals gewesen. Wir wollen uns noch julest mit aller Treue ermahnen, jeder an feinem

Theile ben Weg ber Glückfeligkeit zu gehen, und uns dann in die gnäbige Hand unsers Gottes empfehlen, wo wir uns, es sen hier ober in einem andern Leben, wieder zu finden wunschen.

Immer ift alfo biefe lette Stunde eine gute, aber auch eine traurige Stunde ber Liebe. Jeder Abfchied ift ichon immer mit etwas Bitterm verknupft, und, wenigstens unferm bunklen Gefühle und unfrer blinden Aufwallung nach, etwas Betaubendes für unfre Matur; und wie follte ers fur mich nicht fenn, ba ich mir boch immer benten muß, bag ich vielleicht jest zum lettenmale bas Gluck genieße, wenigstens an diefem heiligen Orte biefer Gemeinde die Lehre und ben Segen Gottes zu ertheilen: und baf Einer ober ber Andre von und fich ja bald aus der Zahl der Leben= bigen wegstehlen konne, und es also wohl nicht wahr= scheinlich ift, daß wir uns alle mit einander, so wie wir hier sind, und an biesem Orte, noch einmal fo feben und fprechen werben. Und wie? wenn alsbann in der Zeit einer meiner gewesenen geliebten Bubbrer auch aus meinem Umte nicht genug belehrt ober nicht genug gebeffert, vor Gottes Richterftuhle erschiene? und auch über mich und mein Umt diese und jene Rlage, biefe und jene Frrung hatte? . . . Go mes nig ich alfo, Meine Zahdter, gesonnen war und bin, meinen Abschied feierlich zu machen, so ists doch bes fer und beruhigender, wenn wir, so verworren und zerftreut es auch fenn moge, von biefer Seite aus uns

fre Rechnung mit einander schließen, oder sie wenigs
stens von beiden Seiten gemeinschaftlich vor Gottes
Thron legen. Wir wollen hiebei so viel als möglich
die Empfindungen der Wehmuth bei unserm Scheiden
unterdrücken und verbergen. Wir wollen nicht daran
benken, was wir an einander gehabt, sondern was uns
fre Pflicht gewesen wäre, daß wir an einander hatten
haben sollen? was unser Gott auch in Absicht auf uns
fre Beziehung von und sordern wird? und was wir
ihm für das, was er fordern wird, werden darbrins
gen, und auf das, was er fragen wird, werden ants
worten können?

Gebet 2c.

Text: Jacobi 1, 21. "Nehmet bas Wort "an mit Sanstmuth, bas in euch gepflanzet "ist, welches kann eure Seelen selig machen."

I. Nehmet bas Wort an mit Sanft, muth ic.. Auch ich, M. Z., bin seit fast zwei Jahren bazu berusen gewesen, dies Wort, was Seez len selig machen kann, in eure Herzen zu pflanzen: das, M. Z., war mein Berus, meine Bestimmung, meine Arbeit, mein redlicher Zweck: Gott wolle, daß es auch ein gesegneter Zweck gewesen senn möge! Kein Stand vielleicht in der Welt wird unter so verzschiedenen Gesichtspunkten angesehen, als der Stand der Prediger, und muß sich also auch auf die verschiez benste Weise beurtheilen und, welches noch verwirrens

ber ift, nach ben verschiedensten Daagregeln behans beln laffen, ale eben biefer. Der Weltmann fieht ihn für einen unnüßen Stand an, ber blos um ber Vorurtheile ber Menschen willen ba mare: ber Wiks ling halt ihn fur eine Magte ber groffen Beuchler auf Gottes Erdboden: ber Mensch, ber burgerlich benkt, für einen Unlag zu guten Brobftellen: ber Shrgeizis ge für einen Rang in dem er bod, auch was gelte: ber Laffige fieht in ihm blos Ruheplaße, wo man mit dieser und jener weniger geläufigen Arbeit fo siemlich gelinde abkommen konne, und ber Unwissens be endlich gar glaubt, baf er Vergleichungsweise noch fo ber beste Deckmantel seiner eingeschrankten Ginfich= ten und Geschicklichkeit senn konne. So nehmen Dies le biesen Stand: so wird er von Vielen beurtheilt, vielleicht auch behandelt. Und wenn ein Stand. eine gange Lebensart, die Bestimmung so vieler Mens schen falsch, und auf so verschiedene Art falsch genom= men werden kann: bleibt alebann, M. 3., die oftere Unnugbarteit unerklarlich, die biefen Stand begleitet? ober muß nicht, je wichtiger eine Bestimmung ift, und je mehr fie verfehlt wird, um besto großere Verwirrung entstehen?

Ich habe es also für meine erste Pflicht gehalten, ben wahren Gesichtspunkt zu finden, in welchem ich bas Umt, das mir von meiner Obrigkeit aufgetragen wurde, sühren wollte; und da hoffe ich mit Freuden sagen zu können; "ich habe nicht Bequemlichkeit oder "gute Tage, oder Rangstellen, oder Goldgruben an

"meinem Stande begehrt: Berr, bas weißest bu!" benn, M. 3., wenn fo niedrige Gefichtspunkte und Triebfebern jeben Stand entehren konnen, fo entehren fie ben Stand, ber bie reinesten Absichten und bie geläutertsten Grundtriebe zu handeln haben follte, Go angelegentlich bie Bestimmung eines Predigers ift, eben folche niedrige Leidenschaften aus ber Seele bes Menschen wegzuschaffen: so ubthig es bei biesem Stande, wie bei keinem, ift, die Mogliche feit und Schonheit folder gelauterten Seelen felbft an seinem eigenen Leben, an feinem eignen Stande gu zeigen: besto argerlicher wird bas Verfahren bes Gegentheils, und es ift wahrhaftig ein Ungluck fur eis nen Ort, ein wahrer Verluft fur bie Menschheit und ein Schabe fur bie gute Sache ber Religion, wo Pries fter die Ersten sind, ihre Warnungen gegen bas Las fter bes Gigennußes, bes Stolzes und ber bequem: lichen Unnuglichkeit durch ihr Beispiel felbft zu widers legen, und eben die Beweggrunde zu Grundpfeilern ihres heiligen Unites zu machen, die sie an Andern ftrafen.

Nein! M. Z., keiner von allen biesen Bewegs gründen war der meinige, sondern ein Wort zu pflans zen, das menschliche Seelen glücklich machen könne. Das ist doch einmal gewiß, daß es eine Reihe von Wahrheiten giebt und geben muß, die für uns Mensschen den Grund unsver Glückseligkeit enthalten. Nur auf einem einzigen Wege ist Ruhe und Glück

moglich; alles andre ift Frrweg, Ungluck, Unrube, Berwirrung. Da unn bas menschliche Berg so vieler Ausschweifungen von biesem einzigen und richtigen Pfade fabia ift: ba es nach unfrer Erziehung und Bilbung menschlicher Seelen eine ungemeine Geltenbeit und fast eine Unmöglichkeit ift, eine menschliche Seele fur ihr ganges Leben fo zu bilben und einzurichs ten, baff sie keinen einzigen Trieb, keine einzige Leis benfchaft über die Granzen bes Mahren und Guten erhohe, und bei feinem einzigen Auftritte ihres Lebens von ber Bahn der Gluckseligkeit abweiche: ba wir, ohne auf unfre Welt schmalen zu wollen, wirklich in einem verberbten Zeitalter leben, in bem, es mag fo vieles Artiges und Burgerliches und Wisiges und Brauchbares aus ber Menschlichkeit gemacht werben, boch immer die wahre Menschlichkeit für ihre besten, arbfiten und ebelften Unlagen bes Geiftes und Bergens ungemein verfaumt wird; da wir alfo, menschlich und moralisch zu reben, wirklich in einem Zeitalter ber Entartung leben, wie es so viel uneble, niedrige und lafterhafte Seelen zeigen, die boch ben größten Theil ber Menschheit ausmachen — aus allen biefen Ursachen, bie ich so oft meinen Bubbrern ans herz zu legen gefucht habe, ift noch immer ja ein Stand nothia, ber ber eblen Sache ber Menschheit wieber ems porhelfe, ber bie vortrefliche menschliche Seele aus bem tiefen Schlamme, in ben fie gerathen kann und fo oft gerath, errette, ihr ihre beste schone glangende

gute Gestalt und ihr ursprüngliches Glück wieder ges be. Und dies ist das Amt, mit dem Worte, das menschliche Seelen glücklich machen kann; in dem großen Gesichtspunkte für den Nuzzen der Menschheit habe ichs betrachtet, und mich würdig zu machen gesucht, diesen großen Zweck von meiner Seite zu erreichen.

Man verstatte mir also, M. 3., einige Rechens schaft von bem Wege zu geben, auf bem ich bies gefucht habe. Es rebet in meinem Bortrage nicht Stolz und Gigenliebe: es redet ein Redlicher, ber, indem er auf eine Zeitlang fein Umt vor einer Gemeinde nieberlegt, das Buch - nicht seiner Berdienste auf: schlägt, sondern das Buch der Schulden vorbringt, Die er hatte abtragen follen. Das Wort bes Pres bigtamte foll Seelen felig machen; und was kann also wohl eine frühere Pflicht als die fenn, menschliche Seelen zu kennen, sie von ihren guten und bofen Seiten, von ihren Bohen und Tiefen, von ihren Schlupfwilteln und offenen Seiten aus, zu kennen, fie fo vorzustellen, fie durch diese Borftels lung zu beffern? bas ift alfo bas groffe Studium eis nes Predigers, in welchem er sein Leben durch nicht zu weit kommen kann, und auf welchem alle feine Werk beruhet, menschliche Seelen glucklich zu machen. In der Welt ruhrt uns eigentlich nichts als was wirklich menschlich ift, was aus den Empfindungen unsers Bergens hervorgeschopft, mit bem innern

Baue unsers Wesens gleichsam verwandt ist. Blos bei Betrachtungen von der Art offnet sich unsre Sees le, sie erkennet sich in dem und jenem innern Zuge, und wie die Betrachtung wiederkommt, so erkennet sie sie wieder. Sie macht die ihr vorgelegte Gesins uung zu ihrer eignen: das Wort wird in sie gepflanset: es wächset gleichsam mit den Bestandtheilen ihs res Wesens zusammen: sie fängt sich an, darnach zu bilden. Das ist der einzige und eigentliche Weg wahs rer menschlicher Bildung zur Glückseligkeit.

Meine meisten und liebsten Predigten, M. 3., find alfo men schlich gewesen. Bon bem zu reben, was unfre mahre Bestimmung hier in biefem und in einem andern Zustande sen: die eigentliche herrliche Natur des Menschen, zu der ihn sein Gott geschaffen, mit allen ihren Vorzugen ins Licht zu fegen: ins Licht zu seßen, wie weit sich ber Mensch burch jedes Lafter erniedrige, wie viel er durch fede Ruchlosigkeit seiner Natur zu feinem eignen Ungluck beitrage: ins Licht ju fegen, wie fehr wir unfer Gluck bauen, wenn wir den Anlagen unfrer Natur treu bleiben, unfre Vernunft und Sewissen herrschend in und machen, in jeder Thatigkeit der Seele vollkommen werden, und blos baburch Anspruch auf Glückseligkeit haben, wenn wir vor Gott und unferm Gewiffen in allem Um= fange uufrer Bestimmung und Pflicht, mit aller Reds lichkeit bes Bergens und aller Wirksamkeit, bas find mas wir fenn follen. Menschliche Materien von

ber Art, bas find meine liebsten Materien gewes fen, und feiner meiner Buborer, ber mich oftere bes fucht, und mir die Gute bewiesen, mich beftanbig ju besuchen, wird in bem Catechismus menfchlicher Bestimmung und Gludfeligkeit hoffentlich betrachts liche Lucken gefunden haben. Infonderheit habe ich mir, M. 3., zu mehr als einem male noch Gine Materie angelegen fenn laffen, ohne beren Wahrheit unfre ganze menfchliche Bestimmung in Unlagen, Zwecken und Pflichten, bruchig und unvollkommen bleibt, die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Sch habe fie zu beweisen und in ihrer Wichtigkeit und Folgen ans Berg ber Menfchen zu legen gesucht. Menschlichkeit also in ihrem gangen Umfange, mit allen ihren ebeln Gefinnungen für Gott, fich felbst und Andre, mit allen ihren bruderlichen und theilnehmenden Enwfindungen, mit allen ihren angenehmen Pflichten, mit allen ihren hoben Unlagen und Kahigkeiten gur Glückseligkeit - Menschlichkeit in biefem großen Umfange, bas mar jederzeit bas grof= fe Thema meiner Predigten, meines Unterrichtes, meiner Ermahnungen.

Und hiernach eben, wenn ich in meiner Rechensschaft fortfahren darf, hiernach richtete sich auch einzig und allein mein Vortrag: er war menschlich. Wenn ich mich nicht in dunkle und subtile Fragen, nicht in unbegreisliche Geheimnisse, nicht in geweihete Grübes leien verloren: wenn ich immer die Seiten wählte,

bie ber menschlichen Seele zunächst vorliegen, bie bas Berg querft und am ftartften und tiefften gu treffen pflegen, wenn ich gerne auch eine menschliche Sprache ju reben mich befliß - fo hatte bies alles feine que bern Grunde und Absichten, als ein wurdiger Lehrer der Menschheit zu werben. Ich weiß. baß biefen Gefichtspunkt nicht alle von meinen Bubb: rern, insouderheit die, die mich, wie die Taube Nos abe, fo einmal besuchten, um ein Delblatt, um ein Wort abzubrechen, und es zu ihren Zwecken anzus wenden, getroffen haben. Ich weiß, daß manche die Sute gehabt, mich fur einen Weltweisen in schwar= zen Kleidern zu halten, der wohl nicht als Theolog predige, fondern beffen Lehren in ein ander Feld auf bas Ratheber, und in bas Cabinet gelehrter Leute, nicht aber auf Rangeln gehörten. Allein biefe Bubb= rer haben zu vortheilhaft von mir geurtheilt. was ich auf Kanzeln und vor dem Altare vorgetragen, ift nie etwas weniger, als Gelehrfamteit, es find immer wichtige menschliche Lehren und Ungelegenheiten gewesen. Ich habe sie nie gelehrt, fondern immer menfchlich, mit ber gangen Sprache meines Bergens und meiner Theilnahme vorgetragen; ich habe immer aus einer gefühlvollen Bruft, und wie einer, ber für bie aute Sache ber Menfdiheit eifert, geredet. her kam es, M. J., baf ich mich fo oft, um meis nem Vortrag die gehorige Nugbarkeit und Anwens bung zu geben, in das Ginzelne von menschlichen

Wflichten, in ben Beruf biefes und jenes Stanbes, in die Fehler dieses und jenes Lebensalters, in die Sache biefer und jener Bestimmung einlief. kam es, baf ich so gerne von ber Erziehung der Rins der rebete, und über fie eiferte. Denn ach! von bies fen Sahren bes Lebens, von der anten und bofen Bilbung unfrer Seele in ihnen bangt ja alles Glud und Ungluck in unferm Leben ab, werden Fromme und gottlose, uppige ober verdienstvolle, weiche ober stars te Seelen, nichtswurdige ober edle Gemuther, glucks liche ober unglückliche Menschen auf ihre ganze Lebenszeit gebildet. Und welcher Menschenfreund, ber in unsern Zeiten die so verwilderte Erziehung anfieht, und nur etwas bie Folgen fuhlen tann, die aus fol= cher Erziehungsart entstehen, nur etwas ben Derth einer menschlichen Seele, fur welche Sesus gestorben ift, ju schäßen weiß, und die auf folche Weise fur Zeit und Ewigkeit unglucklich gemacht wird — wer, ber bieses einsieht, wird nicht mit redlichem und vollem Bergen fur eine Befferung ber Sitten und Grunde saße an diesem Werke arbeiten, bas immer bas wichtigste Werk der Menschheit ist! baber, daß ich mich fo gerne auch in bie bauslichen Pflichten eingelaffen ; . benn wir monen uns hinter fo viele Allgemeinfaße ber Religion und der Moral vensteden, so find wir boch . immer zu fehr Menschen, als daß nicht von der Erfullung und Vernachlässigung diefer Pflichten alles abhangen follte. Daber, daß ich mich so gern in ein-

gelne Personen und Temperamente verfeste: einmal handelt boch jeder Mensch nach seiner perfonlis den eigenen Denkart; er muß fich alfo felbst feben, ftart und lebenbig geschildert feben, Beweggrunde aus feinem Bergen und nach ber Wenbung feiner Seele boren : oder man predigt tauben Ohren. Daber end= lich, daß ich keine liebere Anweisung habe geben konnen, als bie Menschen gum mahren Genuffe ihres Lebens in aller Unschuld bes Bergens, in aller Laus terkeit bes Gewissens, aber auch mit allen Anlagen und 3wecken und Rabigkeiten zu genießen, zu leiten : benn bas ift boch einmal ber Zweck Gottes über unfer Leben. Wenn ich also eine Philosophie gepredigt ha= be. so war es immer eine Philosophie der Menschheit: ich rebete ein Wort, um menschliche Geelen glucklich zu machen.

Darnach bestrebte ich mich auch, meinen außerlischen Bortrag zu bilden. Die denken wenigstens etwas zu klein von mir, die meine Predigten sur ein Gesklingel von schönen Worten nach Beifall der Beredssamkeit, sur eine Kette von Gleichnissen, Bildern und Anspielungen, um eine halbe Stunde zu divertis ren und ein Prediger von Geschmack zu heißen, geshalten haben. So lange man noch nach einem geistslichen Amte ringt, so mag ein solches Schönthun, um zu gefallen, noch hingehen; aber von einem eins gesesten Prediger in seinem Amte urtheilt man ims mer ungerecht, wenn man ihm solche Absüchten beis mist,

mift, bie feinem Zwecke gerabe entgegen feben. Bas fann ihm boch bas wohl fur ein Lob feyn, wenn ein gahnender Buhbrer fich aus der Rirchthure braugt und aufruft : bas mar eine ichone Predigt! ober mas tann feinem Zwecke hinderlicher fenn, als wenn man bie heilige Stunde, ba man ihn bort, zu einem Die vertiffement seiner Gebanken macht! Nichts in ber Welt habe ich mehr verwünscht, als einen folden kleis nen 3weck zu horen, bei bem alle mabre Befferung menschlicher Scelen verschwindet. Die ift mir alfo ein rauschendes Lob so angenehm gewesen, als die ftils le redliche Thrane einer gerührten Seele, ber fromme einfaltige Seufzer: o ware ich fo! und die stille bei tere Eutschlieffung zur Befferung. Die habe ich alfo auch große Leibenschaften zu erwecken gesucht: mit eis ner kleinen Austrengung meiner Stimme, zumal in bieser Rirche, mit heftigen Ausrufungen, wohl gar mit erpreften Thranen ware dieses endlich wohl mogelich gewesen. Aber ich weiß, daß die wahre Besses rung nie in einer wilberregten Seele, nie im Taumel von Empfindungen gewürft wird; ich weiß, daß bie Audacht, sobald fie übertaubend und so ansteckend wird, wie bas Gahnen ober wie ber elektrische Runke, fo bald vorübergeht, als sie kam und man die Kirchenluft andert. Und baber, M. 3., waren bas meine liebsten Bortrage, fur eine ftille heitre Seele gu pres bigen, meine Buborer in ein fauftes Nachdenken, in einen beiligen Gang von Gedanken, Ueberlegungen, Entschlussen zu bringen, ihnen die Lehre, die ich bortrug, fo wichtig, fo menschlich, so interessant zu mas chen, als es moglich mar, und ihnen erft Grunde gur Befferung, erst einen Geschmack an ber Wahrheit, Die ich sie lieben lehrte, ju geben, ebe ich auf ihren Entschluft und auf die Unnahme berfelben brang. Bielleicht mag es fich auch baber erklaren laffen, wenn man fagt, baf meine Predigten am Ende oft matt wurden, fatt daff Undre ihr Keuer dahin recht vers Sparen. Reine meiner Predigten hat freilich von folden Endanwendungen gewußt, ich habe immer Pflicht und Grunde vereiniat, und keine ohne die andre vortragen wollen; meine gange Predigt mußte alfo menfche liche Anwendung seyn, oder sie war außer meinem 2wecke. Daher auch, M. 3., daß ich fo gerne in mensch= lichen Worten, in verständlichen Ausbrücken unsers Umganges, und nur dann in der Sprache der Bibel rebete, wenn ich biese erklart hatte, wenn fie beutlich mar, wenn sie and Herz drang. Das ist noch keine biblische Predigt, die blos eine Kette von biblischen Worten und Ausbrücken ohne Verstand und Zusammenhang ift: sondern das ift eine biblische Predigt, die nach den Lebren der Schrift in unfrer Sprache des Lebens so beutlich, fo nachdrucklich, fo eigenthumlich fur und ift, als ber Vortrag ber Bibel zu ben Zeiten war, in welchen sie geschrieben worden. Blod hievon hangt ber mah: re Geschmack an der Religion ab. So lange wir blos auswendig gelernte Worte wiffen, die wir um fo we-

## Inhalt

| XXII. Ueber bie Seligpreisungen Jesu. (In Buteburg ges     |
|------------------------------------------------------------|
| halten, 1776.)                                             |
| XXIII. Ueber das Gebet. (Zu Riga gehalten 1768.) S. 15.    |
| XXIV. Ueber ben Jungling zu Rain. (Weimar 1778.),          |
| ©. 49.                                                     |
| XXV. Predigt am Dankfeste wegen der Geburt ber Prin-       |
| zeffinn Louise von Sachsen : Weimar, 1780. S. 63.          |
| Rede bei berselben Taufe                                   |
| XXVI. Predigt bei Gelegenheit einer todegebohrnen Pringefs |
| finn, 1781                                                 |
| XXVII. Predigt bei ber Geburt des Erbpringen Carl Frieds   |
| rich von Gachien-Beimar und Gifenach, 1783. G. 119.        |
| XXVIII. Rede bei desselben Taufe, . E. 143.                |
| XXIX. redigt am Sefte bes Rirchganges ber regierenben      |
| herzoginn Durchlaucht, nach ber Geburt bes Erbs            |
| prinzen G151.                                              |
| XXX. Confirmation Gr. hochfurftl. Durchl. Carl Frieds      |
| rich, Erbpringen bon Sachsen : Weimar und Gisenach,        |
| 1799                                                       |
| XXXI. Rede bei ber Taufe ber Pringeffinn Caroline Louis    |
| se, 1786                                                   |
| XXXII. Rede bei ber Taufe bes Pringen Carl Bernhard,       |
| 1792                                                       |
| XXXIII. Confirmation Ihro Hochfurftl. Durchl. der Prins    |
| zessinn Caroline Louise, 1802 S. 252.                      |
| XXXIV.) 3mo Trauungereben, gehalten in Weimar,             |
| XXXV. \$ ©. 326.                                           |

| XXXVI. P | rebigt   | über t  | ie C | Buttlich keit | unb | ben | Gebrauch       |
|----------|----------|---------|------|---------------|-----|-----|----------------|
| ber Bil  | bel. ( C | Behalte | n zu | Riga.)        |     | •   | <b>©.</b> 338. |

XXXVII. Abschiederede von der Gemeinde zu Riga, 1769.

S. 373.

XXXVIII. Stellen aus ben Borreben zu verschiedenen Aus=
gaben bes Weimar'schen Gesangbuches, 1778. und
1795. S. 305.

XXXIX. Bebenten auf die Frage: ob jeder das Abends mahl bei fich nach feinem Gefallen nehmen und vers walten tonne? (Bu Buteburg verfaßt.) S. 403.

#### Nachschrift bes herausgebers.

Von obigen Predigten und theologischen Aufschen waren Rum. XXV., XXVII., XXIX., XXX. und XXXVIII. schon ehemals gedruck; die übrigen alle erscheinen bier zum erstenmale aus der Handschrift. Diese zween Bande enthalten also Vroben von des sel. Verfassers homiletischen Arbeiten in Kiga, Bukeburg und Weimar — an diesen sep es für einmal genug!

aus Beweggründen vor ihm zu thun, die große Pflicht, vollkommen wie er zu werden — das, M. Z., ift ber Grund unfrer Lehre, das Wort von Gott und von dem, den er gesendet hat, Jesu.

Und so ist sie auch uns gewesen. Ich habe in einer eignen Predigt die Lehre zu erklaren und überzeugend zu machen gesucht, bag unfre beilige Schrift von Gott eingegeben und ein Wort fen, Seclen felig zu machen; und fie war in allen meis nen Predigten ber Grund meiner Betrachtungen und Die Quelle meines Wortes, bas ich in menschliche Seclen zu pflanzen fuchte. Erhabne und murbige Begriffe von Gott zu verbreiten, unfre Abhangigkeit von ihm und feiner Borfehung im rechten Lichte zu zeigen, ben großen Zweck, nach feiner Gnabe zu trachten, ben vortreflichen Charafter Chrifti zu entwickeln, ihn in allem, was groß und ebel ift, zum Borbilbe zu machen, den Glauben und bas Zutrauen auf Gott in Beit und Ewigkeit zu befestigen, bas mar meine Abficht. Meine Worte waren nicht menschliche, fonbern gottliche Borte, menschliche Seelen zur Glud: feligkeit zu leiten.

In allen diesen Betrachtungen, M. Z., ist das Amt eines Predigers nicht schäßbar und vortreslich? Und wenn er auch nur einige von diesen Zwecken erzreicht, welchen eblern schönern Zweck giebt es unter allen Zwecken in der Welt? Ein Wort, um menschliche Seelen glücklich zu machen

welch eine gute vortrefliche Bestimmung, wenn ihn bie Vorfehung zu bem gefegneten Werkzeuge gebrauchet, um bies zu erreichen! Ift es benn nichts, uns wissenden Menschen Beariffe von Gott, von sich selbst. von Andern, und Wahrheiten beizubringen, beren Unwendung sie zu gebildeten, glucklichen, driftlichen Menschen machen kann? Ift es benn nichts, einem Arrenden Zweifel und Vorurtheile zu benehmen, die ibn angstigen und gualen, ibm also bas Beste, was ein Mensch haben tann, die Rube feiner Seele, wiederzugeben? ihn darüber gewiß zu machen, was er ift und senn soll? Ift es benn nichts, einen Ruchs losen und Bosewicht, ber sich selbst und Andere in bie Urme bes Lafters, bes Unglicks und ber Berzweiflung zog, zu erschüttern, und ihn auf ben Weg ber Tugend und Rechtschaffenheit wieder zu bringen, ober ihm wenigstens die Hand zu fesseln, mit der er nach bem Throne ber Tugend und Unschuld griff, um alles zu verwuften? ihm die Band zu fesseln, in ber' er die Fackel hatte, alle Tempel ber Religion niebergubrennen? Ift es benn nichts, einer gegualten, anaftvollen Seele, bei ihren reblichen Absichten und Gewiffensangften, Bufriedenheit, Eroft in ihren bunkeln Stunden, wenn nichts fie troftet, und Rube beim Abschiede aus biefer Welt, und Seliakeit in bem kunftigen Dasenn zu geben? Ift bas nichts? -D eine einzige menschliche Seele felig zu muchen! und fich felbst diefes troftenbe Zeugnif geben zu tounen:

niger verstehen, je früher wir sie gelernet, je mehr fie gang und gebe find, je weniger wir und je Mube haben geben wollen, darüber nachzudenken: fo lange wird man immer bie Berlegenheit feben, baf bie Christen lernen und lernen, und boch nicht gur Erkenntnif der Wahrheit kommen; man wird immer feben, daff eine Person von den besten Ginfichten, von ben gesellschaftlichsten Talenten, von geläufigem Bortrage über alle Materien bei keiner einzigen stußig -wird, als wenn sie sich etwas aus der Religion erklas ren foll: und über nichts fo fehr in Berwirrung gerath, ale wenn fie einen genauen Gebanken über bas fagen muß, was boch wirklich ihre vornehmfte Wiffeuschaft fenn foll. Woher entsteht biese Berlegens heit, diese verworrene Miene, diese blobe wortlose Armuth? aus einer Armuth an bestimmten Gebans fen, baraus, baff man in ber Religion Worte lernt, ohne Sachen zu benten, daß wir über die menschliche Ungelegenheiten ber Religion nicht so nachbrücklich benten lernen, als über jebe andre Angelegenheit uns ferd Lebend. Wie glücklich ware ich, wenn ich meis nen Zweck ereicht hatte, in ben Sachen, über bie ich geredet, fo menfchlich belehrt zu haben, bag jeber meis ner Buhorer es zu fich felbst immer fagen konnte: "ba lernte ich eine Lehre verstehen, die mir dunkel mar? ba glauben, von dem ich vorher die falschesten Begrifs fe hatte; ba ward in mich, in meiner menschlichen Sprache, nach meiner Denkart ein Wort gepflanzt;

was ich noch ist habe, und was meine Seele glucklich macht!

Darum aber, M. 3., war mein Wort nicht blofies Menschenwort, sondern, wie es benn mahrhaft ift, ein Wort Gottes. Bon Gott hangt boch einmal unfer ganges Dafenn in Zeit und Ewigkeit ab. Wir find aus feiner Sand gekommen, leben in feiner Band, und werben einst fpat ober frube in feine hand zurucktehren. Er gab und alfo unfre Menfchs beit und in ihr alle unfre Anlagen zur Gluchieligkeit und Nusbarkeit in der Welt. Er gab und unfre Pflichten : Pflichten, die fo genau mit unfrer Natur verbunden find, daß ohne fie unfre Gluckfeligkeit nicht bestehen tann. Er gab uns unfre Renntniffe und lehrte die Menschen, "was sie wissen," er gab und, ba unfre Natur verfallen und elend mar, eine Micbertehr zur Glückfeligkeit und feiner Gnabe, burch bie Erlosung Jesu; er gab und eine bobe, gottliche Mitwirkung, um wieber ju ber ursprunglichen Bos heit unfrer Natur und Gluckfeligkeit in biefer ju gelangen. So hängt alles, was menschliche Seelen glucklich machen kann, von Gott ab: und "das ift ist demnach bas ewige Leben, baf wir ihn, ben allein wahren Gott, und ben er gesendet hat, Jesum Chris ftum, erkennen." Die Erkeuntnig unfrer Abhangige keit von Gott, ber Weg, die Guade bes Sochften gu erlangen, und für immer zu erhalten, bie große Aufmunterung, immer vor Gott zu wandeln, und alles

"war unwissend in ber Wahrheit ber Religion, und "was ich von Gott, vom Gewiffen und ber Ewigkeit "glauben ober nicht glauben follte; jest habe ich von "diesen Sachen mahrhafte, feste und große Begriffe. "Meine Zweifel find mir widerlegt, die leichtsinnige "Widerseslichkeit meines Bergens zu Boben geschlas "gen. Gottlob! jest weiß ich, was ich glaube, und "weiß es gewiß?" Ift teine gute Geele, die fagen konne: "Boraus hatte ich keinen Geschmack an ben "Wahrheiten ber Religion, ich glaubte, baf fie aus-"wendig gelernte, abgenutte Formeln maren: nun fe-"he ich, daß es Wahrheiten, gewisse Wahrheiten und "baf biefe ber Grund meiner Glückfeligkeit find; ich "bore fie gerne und benke ihnen gerne nach : ich fuche "fie in mich zu pflanzen, ich bringe fie zur Aus-"ubung?" Ift teine redliche Geele, Die fagen tonn: te: "Boraus hatte ich von Buffe und Aenderung ber "Seele alberne Monchebegriffe: jest febe ich biefes "wirklich als mein Ziel, mein Veranugen, als meis "ne Vollendung in biefer Welt an, an ber ich mit ( "Gifer und Wohlgefallen arbeite, in ber ich meine "Seligkeit finde?" Ift keine redliche Seele, Die fage: "Boraus hatte ich biefe und jene Gemutheunrus "he: sie ist mir genommen, ich weiß, woran ich mich "im Leben und Tode jn halten habe: ich lebe und "fterbe felig?" - Ift bies nicht, ift teine Seele unter uns, bie fich einer guten erbaulichen Stunde des Unterrichts, der Lehre, der Ueberzeugung, der

Besserung, der Trostung erinnre? keine, die sich ersinnre, aus diesem Tempel je von mir mit gerührtem Herzen, mit überzeugter Seele, mit Vorsäßen zur Besserung, mit getröstetem Muthe gegangen zu senn? — freilich, so wäre mein Amt vergeblich gewesen! so müßte ich mit einem niedergeschlagenen Blicke das Vuch meiner hiesigen Predigttage niederlegen, und erröthen —

Aber, mein Gott! bas hoffe ich nicht von beis Da ich bas Wort ber Religion jederzeit ner Gnade. mit Redlichkeit, mit offnem vollem Bergen und mit ben besten Absichten verkundigte - eine innere Ueberzeugung ber Seele laft fich nicht verkennen - fo bas be auch ich, M. 3., immer wenigstens so weit aute Spuren bavon gehabt, ale Menschen seben konnen. Mit einem Vergnügen, bas unabhangig ift von Stolz, von Sitelkeit auf meine Talente, ober gar von Gigen= nuß, welche Leidenschaften, wenn fie im Gewebe meis ner Natur waren, ich ja auf andre Art befriedigen konnte, nein, M. 3., mit einem redlichen Bergnus gen habe ich gesehen, daß eine gute Anzahl von Pers fonen beiderlei Geschlechtes, Standes und Alters, fich gern und oft und willig zu meinen Predigten eingefunden, mir aufmerksam zugehort haben; und marum follte ich alfo nicht von der Gnade Gottes hoffen, baf ein redlich gemeintes Wort, bas and bem Herzen kam, nicht blos offene und willige Ohren, sondern auch eben solche Herzen gefunden babe? Ich

ichon bas ift himmlische, gottliche Bestimmung und Geligkeit! Und an vielen Menschenfeelen, und auf viele Arten, und fir Zeit und Ewigkeit bas gu thun: was geht über biese große Bestimmung! über ben Triumph, ein so nugliches Wertzeug der Menschheit, ein Gott der Erbe, ein Seligmacher ber Menichen gewesen zu fenn! Was geht über bas Umt, ein Wort zu predigen, bas menschliche Seelen felig machen kann! - Wie hoch, M. 3., halten wir nicht einen Freund, der nur bas Mittel in feiner Sand hat, eine ober einige traurige Stunden und beiter und verquigt zu machen? Wir schäßen seine Gesellschaft hoch, wir wallfahrten zu ihm, als zu einer Quelle bes Vergnigens, wir haben ihn auch in feiner Abwesenheit, auch oft pach seinem Tobe lieb, und freuen uns, so oft sein Name genannt wird. - Und er schafft und nur einzelne Stunden ber Freude: wie, wenn nun ein andrer und wirklich reell nuglich wird, und auf eine lange Zeit den wahrhaften Grund unferer Glückfeligkeit gelegt hat: er ift ber Stifter unferer Freude auf Sahre, auf eine gange Lebenszeit ge= worden — wie weit hoher ist bas! und was ist alles gegen bas Mort, bas bie Seele nicht blos auf Sahre, nicht blos auf eine Lebenszeit, die, fo lange fie fenn mag, boch immer turg ift, fondern auf eine Ewigs feit, auf unfer ganzes Dafenn, fo lange es mabret, felig, glucklich, vergnügt, zufrieden, allgenieffend machen fann? auf ein Dasenn, bas so lange bauert,

als die Gottheit selbst! Und das, M. Z., ift, nach den Vorzügen, unfre Bibel, das Wort unsern Relisgion. Es zeigt uns den Weg, aus unserm Schlamsme, aus dem Verderben unser Natur hier in der Welt schon zu einem beruhigten Gewissen, zum Gesnusse der Freundschaft Gottes, zur größten Zusriedensheit und Seligkeit zu kommen. Welch eine Lehre, die menschlichen Seelen das geben kann, wornach alle Plane der Weltweisen von jeher vergebens gesucht haben!

Und es wolle die gottliche Gnade, bag auch bas Wort, bas ich geprebigt habe, nur einige von biefen großen Zwecken erreicht hatte! Wie glücklich, wie zu= frieden mare ich, wenn ich bas Butrauen haben tonn= te, baf ber Richter aller Welt auch meine Arbeit biefer Sahre nicht gang ohne Zweck und Rugen erkennen burf= te, fonbern daß fie wirklich jur Gluckfeligkeit menfche licher Seelen beigetragen hatte! Freilich, ju aufferlis der Glückfeligkeit und was bie Welt fo nennen mbge, Silber und Gold, Reichthum und Geprange und Ehrenzeichen, zu alle bem haben haben meine Predig= ten nichts beitragen konnen : ba fage ich , wie Petrus: "Silber und Gold habe ich nicht!" Aber ift benn unter meinen bisherigen, fo oftern, fo geliebten Buhorern feine Seele, die auch nur in ber Stille, gu fich felbst, vor ihrem Gemiffen und vor Gott fagen konne: baf fie etwa burch meine Worte Rugen ges schopft? keine redliche Seele, bie fagen konne: "ich

gewöhnen, eine Predigt nach ihrer Disposition so aus bem Gebächtnisse hersagen zu können, sondern wir wollen sie mit ganzem offnem Berzen boren. Wir wollen uns den Sindrucken derfelben überlassen, und sie auf dem Grunde unsver Seele einpflanzen: so wers ben sie bleiben und Früchte tragen.

Und follte ich nicht die Hoffnung haben, daß von den vielen Bluthen, die ich gesehen, nicht auch in meiner Abwesenheit sich schone Früchte zeigen sollten? - Dies, M. 3., ift bie beste Art bes Gebachtnifs fes, bas ich nachlaffe, und bes guten Unbenkens, bas ich mir erbitte. Wenn fich eine Seele etwa eines guten Wortes, einer Ermahnnng, eines Unterrichtes, eines guten Rathes, einer Belehrung, eines Troftes von mir erinnert, wenn bies gute Wort alsdann vermogend ware, sie etwa vom Entschluffe bes Bofen zuruckzuhalten, die Liebe jum Guten in ihr zu befefligen, ober Eroft und Beiterkeit in ihr auszubreiten, wenn sie fich alsbann meiner im besten erinnert, und Segen von meiner Erinnerung hat - Gott! fiebe, bas ift mein Bunfch und meine bemuthige lette Bitte vor beinem Throne an biefer Stelle! Gieb bu bas Gebeihen zu bem Guten, bas ich in Schule und Rirche burch offentlichen und besondern Unterricht gepflanzt, wenigstens mit Mube und Sorgfalt gepflanzt habe - mache bu es gebeihen!

Und wie fehr, M. Z., habe ich nothig, biefes von Gott zu erbitten, ba ich ja so oft Gelegenheit ge-

babt zu feben, wie wenig auch in Befferung ber Menichen menschliche Bemuhungen oft ausriden konnen. Wie oft habe ich gesehen, baß z. E. die, die kurz voraus einem Vortrage von ber Menschenliebe guborten, und mit innigem Sefühle zu fühlen ichienen, boch bingingen, um in ihrer Menschenfeindschaft, in ihrer Unterdruckung fortzufahren, oder nur Gelegenheit nahmen, ihre Uebervortheilungen feiner zu machen. Wie oft haben fich Beispiele gezeigt, daß auch Sunglinge von fonft großen Hoffnungen, die dem Gindruck ber Religion Gehor zu geben schienen, boch ploßlich umschlugen und die Hoffnung vereitelten! -Aber wir wollen unsern Muth nicht sinken laffen zu Mehmet bas Mort an, bas in euch geermabnen. pflanzt ift! Menschen, gebt ber Religion Gebor, von ber all euer Gluck abhangt! Was find die Guter ber Erbe, mas ift ein eitler Name, was ift ein erscharrs ter Reichthum, was find unmäßige Wollufte, Berffreuungen und Ergoblichkeiten? — wahrlich Unfeligfeiten, die nur eine Zeitlang blenden und betauben konnen, aber nachber mit Etel, mit Abschen, mit Strafen lohnen! Die mahre Bluckfeligkeit besteht ichon bier in ber Ordnung der Seele, und liegt nicht auf bem Wege ber Ausschweifung und bes Lafters und bald, ach wie bald! muffen wir fterben und find nicht mehr. Wo bleiben dann alle unfre fundlichen Freuden und Ergogungen? alles hinter uns! eines nehmen wir mit: Gefühl ber Gnabe Gottes,

habe ja gesehen, wie meine Stimme bes Unterrichts, auch bei Gelen von verschiebener Denkart, Stand und Alter oft fichtbaren Gindruck gemacht, wie mande allmählig einen Geschmack an Wahrheiten faffen gelernt, an bie fie vielleicht fonft in ihrem Leben nicht gedacht, und wie Undre wenigstens eine angerliche Ehrerbictung gegen die Religion befommen, die fie voraus wißig verachtet hatten. Ich habe ja gesehen, bag auch felbst aus bem Alter, in bem man fonft am wenigsten ber ernfthaften Stimme ber Wahrheit Ges bor giebt, and bem Alter ber Jugend, viele fich wils lig und ordentlich gu mir eingefunden, lieber ihren Bergnugungen und Luftbarkeiten, zu benen ihr Alter boch fonst so geneigt ift, entsagt, als meine Bortrage versaumt haben. Ich habe ja mit Vergnügen Beis fpiele gehabt, baf einige gutgeartete Geelen bas Bus trauen zu mir hatten, mich auch befonders über ver-Schiedene Wahrheiten ber Religion, die fonft ihren Strupeln ausgeset waren, perfonlich und privatim gu befragen, wie g. B. über bie Borfehung Gottes, über die Person bes Erlbsers, über die Gingebung ber beil. Schrift, über bie Wirkungen bes Geiftes, über die Unsterblichkeit der Seele, über Taufe und Abendmahl; und ich habe meistens mit meinen Untworten und Belehrungen ihre Zufriedenheit und Beis fall gewonnen. Ich habe ja gesehen, daß man mit biefer oder jener Materie gleichsam horend noch nicht zufrieden gewesen, sondern sich schriftlich ober weiterhin mundlich die Belehrung darüber hat erweitern wollen. Ich habe taufend Aeußerungen von hohen und niedern Juhörern gesehen, daß ich ihrer Liebe, ihrer Achtung und Zutrauens nicht ganz unwürdig gewesen; und was kann ich anders, als für diese Inasde, Liebe und Sewogenheit allen meinen Zuhörern nach Stand und Würden, den tiefsten und innigsten Dank meines Herzens darbringen, u. s. w.

Mehmet bas Wort an mit Sanfts muth, bas in euch gepflanget ift. Grinnert euch an die Wahrheiten, die ich euch so oft ges predigt, und die, wenn ich mich nicht irre, viele edle Seelen mit fo viel Willigfeit und Begierbe in fich Das wolle ber himmel nicht, gepflanzt haben. daß bas blos ein Wort gewesen senn sollte, bas eine Stunde bin gedacht und alsbann verflogen fen; fondern meine Worte muffen im Gedachtniffe, und was noch mehr ift, im Bergen meiner Buborer leben. Ich bin verschiedentlich von meinen Buhorern ersucht worden, Predigten ihnen im Drucke zu liefern : ich habe es verbeten: nicht aus Furcht ober aus falscher Bescheibenheit, sonbern aus Grundsagen. Prediaten muffen gehalten fenn, fie muffen lebenbig gefaßt, fie muffen im Bergen und nicht auf bem Papiere bleiben, sie muffen ewigen Gindruck nachlassen. Da verwahre man fie, ba brucke man fie fich tief ein, bas Wort, bas in und gepflanzt werden foll, und Gott wird fein Gebeihen dazu geben. Wir wollen uns nicht baran

eine beruhigte, gebefferte, heitere, tugendhafte Scele, und den Genuß des Lohnes guter Werke. Darum nehmet das Wort au, das in euch gepflanzt ist!

Und fo, M. 3., lege ich benn jest mit biesem Worte bas Umt nicber, bas ich feit zwei Sahren als Prediger dieser Rirche auf den Ruf meiner Obrigkeit geführt habe, und von dem ich jest auf meine Bitte ju Vergluftigung meiner Reise von meiner Obrig= keit erlaffen bin. Da ich febe, daß man fich in Abficht auf meinen Entschluß zur Reise, jum Theile aus autem Bergen, fo baufig irret, fo wird man mir erlauben, daß ich bie mahre Ibee ber Sache fo gebe, wie fie bei mir ift, und mir barinn bie Wahrhaftigkeit gutrauen, die man jedem ehrlichen Manne gutraut, wenn er etwas von fich fagt. Ich gebe auf eine Reis fe, ohne daß iche im Sinne batte, aus Unzufriebens beit mit meinem Orte und mit meiner Stelle, wo ich mehr Liebe und Achtung genoß, als ich verdiente, mich gleichsam wegzustehlen. Ich gehe, ohne baff ich etwa ein auswärtiges Engagement vorhatte, zu bem ich mich hinstehlen wollte. Ich hatte oft Belegenheit gehabt, ein folches anzunehmen, ba es mir in geistlichen und gelehrten Ehrenftellen auswarts angetragen wor: ben; allein ich habe es ausgeschlagen, und ich weiß nicht, warum, wenn bas ber Zweck meiner Reise ware, ich nicht mit einem offenen Bekenntniffe lieber weggehen konnte. Meine einzige Absicht ist die, die Welt meines Gottes von mehr Seiten kennen zu ler-Berbers Werfe j. Rei. u. Theol. IV.

nen, und von mehr Seiten meinem Stande brauchbar ju werben, ale ich bieber Gelegenheit gehabt es gu Dazu fuhle ich in mir Anlagen, und biefe find ein innerer Ruf Gottes an uns, ber zu unfrer Bestimmung gehort, und bem wir folgen muffen. In biefem Punkte ftehe ich allein bor Gott und meis nem Gewissen; ba will ich mich über bie Redlichkeit meiner Absichten richten laffen, und nicht von ben Vermuthungen ber Menschen. Den Vorwurf kann man mir nicht machen, baf ich meinen geiftlichen Stand aufgebe: benn ben gebe ich nicht auf; ich habe vielmehr eine eifrige brennende Begierbe, ihm noch nublicher und wurdiger zu werden. Gemeinde verlasse ich eigentlich noch nicht, ba ich feine eigentliche Seelforge bisher gehabt, und teine . Beichtfinder, ober mir eigentlich perfonlich anvertraute Seelen verlaffe; ba man es auch nicht ber Drbnung gemäß gefunden, mir Beichtstühle anzuvertrauen, fo febe ich mich blos als hoffnungs = und Hulfsprediger, und alfo meine Lage als bie einzige an, wo ich noch meinen Plan aussichren, oder ihn für immer aufgeben mußte. Und ift da mohl ein geiftliches Berbrechen, wenn ein hoffnungs : und Sulfsprediger beswegen eine Reise unterninmt, um etwa die Soff: nung und Erwartung von ihm noch mehr zu erhöhen. und also einst mehr als hoffnungs : und Bulfeprebi: ger fenn zu konnen? Man erzeige mir also bie Gute, meine Absicht von ber auten Seite anzusehen, von

ber ich sie gefaßt, mich des geneigten Andenkens auch in meiner Abwesenheit zu würdigen, und mir übrigens von Gott das Glück zu erbitten, daß ich mit den Früchten, die ich auswärts zu sammeln gehe, hier an diesem geliebten Orte, den ich gewiß liebe und für den ich nicht die Hoffnung ausgebe, auch in der Zuskunft nüßlich zu werden, oder an einem andern, wo mich Gott hinsührt, ihm ein angenehmes Opfer bringen konne — das ist mein Wunsch, meine Vitte und Hoffnung!

So gehen wir beide aus einander, und werfen und übrigens in bie Sand Gottes. Ich wunsche nicht Aergerniffe im Andenken meiner Bubbrer nachzulaffen, bie meinen Namen auf eine bosartige Weise schwars gen. Alle meine Fehler und Schwachheiten aber, bie aus meinem Temperamente, aus meinen Jahren mogen geaußert fenn, wolle die driftliche Liebe meis ner Freunde und Buhorer bedecken. Wir wollen und' bier noch bei unferm letten freundschaftlichen Abschies be die Bande geben, ober vielmehr, wir wollen uns hier unter Gottes heiligem und allsehendem Auge verbinden, baff wir beibe bie Wohlfahrt unfrer Seelen in Gott mit Redlichkeit und Aufrichtigkeit suchen und lebenslang barnach streben wollen, um uns wenige stens in ber Ewigkeit wieder ju seben, wo und keine Tremung mehr bevorsteht. Ich gehe weg und er= warte meine übrigen Berhangniffe und die Bitterkeit und Guffigkeit meines zufunftigen Lebens aus ber

Hand meines Gottes, ber boch niemand ganz unglücklich läßt, ber nur seiner Vorsehung und seinem Willen treu ist. Diese Hoffnung, diese Sesastheit auf den guten Willen meines Gottes nehme ich mit mir und sie ist mir Unterstüßung und Reichthum. Die Erinnerung, die ich in meinem Kerzen von dieser Gemeine mitnehme, ist die beste, daß ich in meinem Amte das Glück gehabt, Personen zu kennen, die ebel dachten und die Religion liebten: diese Erinnerung bewahre ich in meinem Herzen und in meinem Gebete. Betet auch für mich, meine Freunde, daß es auch mir wohl gehe, und daß Gott mit mir mache, was er nach seinen weisen Abssichten sür mich als das beste erkennet.

#### XXXIX.

# Ob jeder das Abendmahl bei sich nach seinem Gefallen nehmen und verwalten könne \*)?

### Heber biese Frage bient

- 1) Aus der Schrift zur Antwort, daß Jesus es im Kreise der Apostel eingesetzt habe, die, nach Joh. 13=17., das Bild und Symbol der Gemeinschaft aller seiner Heiligen waren. Auch in den Gemeinen Paulus wards defentlich verwaltet, wie Cor. 10. und 11. zeiget, wo er allen Abssonderungen und Unterschieden entgegenarbeitet, und eine Gemeinschaft vieler im Leibe und Blute Jesu will.
- 2) So habens auch die ersten Christen gebraucht und wenn, Apostelg. 2, 42., vom Abendmahle die Rede ist: so ware überall allgemeine Gemeine, Gemeinschaft sichtbar. B. 46. und 47. ist noch das selbe, weil der jüdische Tempel nicht in ihrer Gewalt war; es scheint mir aber am letten Orte, daß blos von der Gemeinschaft der Liebesmahle und Liebeswerzte u. s. w. die Rede sey. Wie es aber auch sey, ist

<sup>\*)</sup> Diefes Bebenten ift ju Buteburg verfaßt.

noch immer Gemeine, Gemeinschaft, wie fie's bamals nur senn konnte.

3) Die Ordnungen der Rirche haben nachber Die= fen allgemeinen offentlichen Genuft bestätigt, und bie für Sonberlinge ('Separatisten ) und Schwarmer ertlart, die fich mit bem Gebachtniffmable, bem offentlichen Berkundigen bes Todes bes herrn von der Gemeine trenuten. Will jemand an den Tod Jesu benten, so tann ers immer und bei jedem Gegenstande: jeder Brofam irbischen Brodes und jeder Tropfe irbifchen Trants tann Starfung feis nes geistlichen Lebens werben, wenn's mit Daukfa-Auch kann er sich, ohne irdis auna genoffen wirb. iche Mittel, mit andern im Gebete vereinigen, und bie Verheiffung Jesu erwarten: "Wo zwei ober brei "versammlet sind in meinem Namen; ba bin ich mit= "ten unter ihnen." Das eigentliche Abendmahl aber kann, obgedachter Urfachens und mare es auch bes bloffen Mergerniffes wegen, nicht ber Willführ eines jeden überlaffen werden. Es wirds fein ein= zelner, wenn er rechtschaffen ist, forbern: da ber geistliche Genuß immer in seiner Gewalt ift, und ba Paulus bei weit geringern Sachen bes Gogenopfers fagt: "meine Bruder, wenn wir gleich zu Allem "Macht hatten, fo frommet nicht Alles. Mers "gerft du beinen Bruber, um beswillen Chris ftus gestorben ift, fo wandelft bu nicht nach ber Liebe u. f."

4. Endlich verbammt Chriffus alle außerliche Absonderung als Heuchelei. "Siehe, hie oder da ift "Chriftus - ihr follts nicht glauben! Laffet beides "mit einander machfen, Unkraut und Weizen, bis zur "Ernte, und um ber Ernte Beit will ich zu ben "Schnittern fagen (nicht ihr!) a. f." - Es ift bas sicherste Rennzeichen vom Irrwege verführter ober verführender Einbildung, wenn man bei folden auffern Absonderungen anfangt ober damit endet. Sandwerksfprache Rangans ift leicht zu lernen, fie ift . aber auch nicht bes Lernens werth, und zu vergeffen hernach fehr schwer. Je mehr man an folden außerlichen eigenmachtigen Schibolethe flebt: befto mehr hat die Sinnlichkeit Spielzeug und die reine Ginfalt, bas Reich Gottes, was nicht in Worten, nicht im bie ober ba, fonbern in Rraft beftebt und inwendig in und ift, wird febr erfchwert. Auch 'hier ist bas Leben Jesu bas armfte Leben und bas fis cherste Vorbild. Er bequemte sich allem in ber schon fo verarteten Religion feines Landes, bem er fich nur bequemen konnte, besuchte die Feste, bielt bie Bebrauche des Ofterlammes und suchte in Gigenheit folder Dinge nichts. Bei feinen Gebeten war er meis ftens in der Bufte, und fprach mit feinem Bater allein, lief auch eben bas Gebot feinen Nachfolgern (Matth. 6, 6.) und die Junger mußten ihn recht eis gentlich darum ersuchen, daß er sie das Unfer Vater offentlich lehrte. Sein Rraftwort kounte bas

Brod Weniger zur Speise vieler Tausenb segnen, und doch geschahs ohne Geräusch und Alfektation mit dem Gebete der stillesten Danksagung. Je mehr also ein Mensch dem Junern, dem Geiste des Musters nahe kommt, desto weniger wird ihn das Aeusete fesseln oder er sich dadurch wollen unterscheiden. Gebe Gott, daß die Gemeine der Christen wieder eine reine Brüsdergemeine, und unfer Altar wieder ein Tisch der Brüder, der Apostal, der Jünger Jesu würde: aber weder du, noch ich konnen sie auch durch alle Absondes rungen dazu machen, und wer sich in der Absonderung sint vollkommen und sur höher halt, als seinen geringsstem frembscheinendsten Bruder, der ist eben dadurch am seinsten vom Reiche Jesu.

Matth. 18, 3=7.!!

Behüt uns Gott für allen Vorurtheilen! aber die Vorsurtheile der Absonderung und des geiftlichen Stolzes umd der Jandwerksformen des Christenthums sind die unverbesserlichsten und also — ärgsten.

Sich felbst kann jemand bas Abendmahl nur im bringenosten Nothfalle geben, und auch da nur, wo möglich, in der Gegenwart Andrer, in der Gemeine bes Herrn. Die Kirchenordnung erlaubt es dem Pres biger, wenn kein andrer da ist; ich wurde mich aber auch dieser Erlaubnis aufs nothburftigste nur bedienen.

Dies ist meine Meinung, unvorgegriffen jeber beffern.

, .

. ı • ١  .

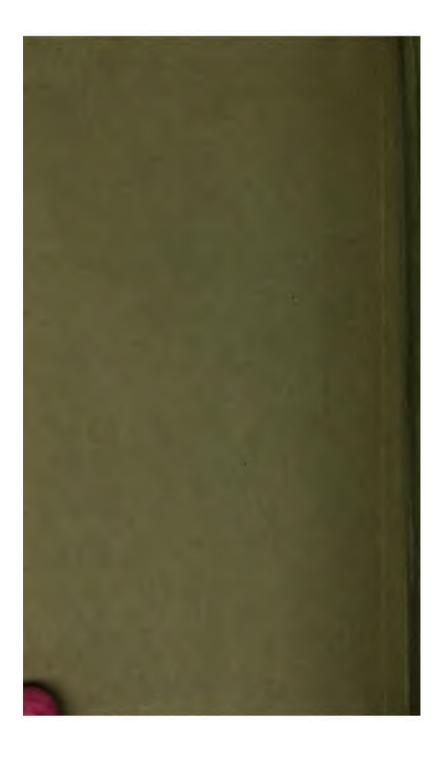

FEB 2 3 1929



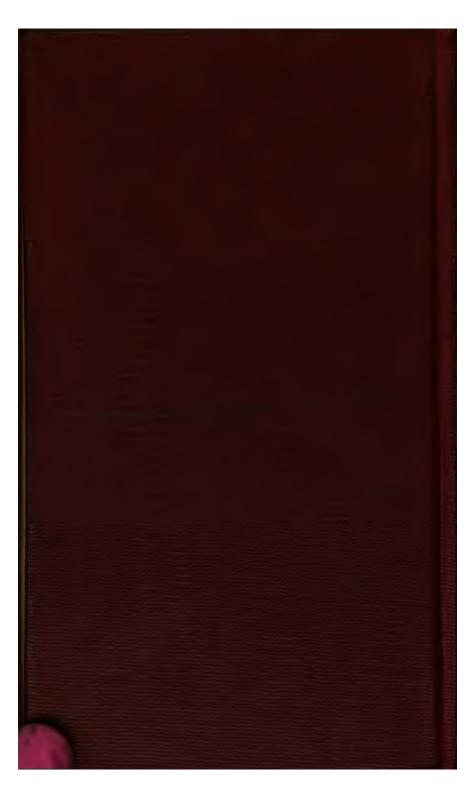